# Det Gille Herausgeber: Julius streicher

Nummer 23 Ericheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatt. 90 Bfg. zuzügl. Bofibetieligelb. Beftellungen bei bem Briefträger ober ber zufänd. Bofinftaft, Nachbeftellungen a. b. Berlag. Schunber Arzeigenaundhme: Dienstig borm. 9 Ufr. Breis f. Gefchäftskung. Obe ca. 29 mm breite u. 1 mm hobe Raum-Beile im Anzeigenteil — 20 RM.

Nürnberg, im Juni 1931

Berlag: Wilhelm Härbel, Kürnberg, Menscheftraße 70. Fernssprecher S.-A. 51972. Posischeckfonto Kürnberg 105. Geschäftszeit: Moutag mit Freitag 8—12, 2—6 Ubr. Camstag S—12 Uhr. Schriftseitung: Kürnberg-A. Marplah 44, Frensprecher 25 1 78, Rebaktionsschluß: Wontag (nachmittags).

9. Jahr 1**931** 

# Der Judenkonkurs

# Benno Suttmann von Leutershausen bringt fünfzig Bauern ums Geld

Der anständige Jude

In Leutershaufen bei Ansbach, dem Städtchen, über deffen Juden der "Stürmer" schon wiederholt berichtete, wohnt der Sandelsmann Benno Guttmann. Er ist Biehjude und stammt aus Jochsberg. Dort mußte seine Sippe sich ehebem aufhalten. Leutershausen burfte sie nicht betreten. Zu jener Zeit hatten unsere Alts vorderen noch das Wissen, daß die Juden nicht uns feres Blutes und nicht unferer Raffe find. Daß sie als Fremde behendelt werden muffen. Sie taten's auch nind liefen Die Juden in Die Stabte nicht hinein. Leutershausen war so eine judenreine Stadt. "Liberale" Staatsmänner brachten jedoch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in gottvergessener Instinktlosigfeit die gegen die Ueberfremdung geschaffene Ausnahmegesetze zu Fall. Da war es auch mit der Judenreinheit von Leutershausen zu Ende. Die Fremdrassigen wanderten in die Stadt und barunter war auch die Sippe bes Juben Benno Guttmann.

Dieser ist heute fünsundvierzig Jahre alt. Seit etwa zwanzig Jahren betreibt er sein Geschäft. Mit seinem "Judenkarätsein" (Wagen und ein Gaul davor) fährt er hinaus in die Dörser und Weiler des Frankenlandes. Dier erhandelt er eine Kuh, dort ein Kalb, da einen Bullen. Hat er die genügende Jahl beisammen, dann sagt er seinem "Schabbesgoi" Bescheid. Dieser treibt das Vieh zur Bahnstation. In Nürnberg oder Franksurt verkaust der Jude es dann auf dem Markte um teueres

Geld.

Durch sein gutgespieltes, biederes Auftreten und sein seutseliges Benehmen gewann sich der Jude Benno Guttsmann teinen schlechten Kuf. Er war bekannt, daß er prompt bezahlte. Daß er den Bauern das Fell über die Ohren ziehe, Derartiges wußte man von ihm nicht. Man nannte ihn einen "anständigen" und "ehrslichen" Juden. Ja, manche sagten, Benno Guttmann sei der "anständigte" und "ehrlichste" Jude von Leutershausen und Umgebung. Sie wären bereit geswesen, dassür die Hand ins Feuer zu legen.

Diejenigen jedoch, die die Judenfrage kennen, sagten das nicht. Sie wissen, daß ein Jude aus seiner Rasse nicht heraus kann. Und daß früher oder später ja doch die Juderei zum Borschein kommt. Sie sollten recht

# Aus dem Inhalt:

Züdische Frechheit Sanita.stolonne und Notverordnung Die Gottvergessenen Der Zammer der Arbeitsstlaven Schnittwarenjude Rosenseld

# Wellenbad Deutschland



bekommen. Auch beim **Benno Guttmann** war es nicht anders. Zwanzig Jahre handelte und schacherte er mit Vieh. Mancher "Goi" kathuckelte vor ihm und pries seine "Anständigkeit". Und dann kam der Jude heraus. So waschecht, daß das ganze Land in Aufruhr kam.

# Der Bankerott

Der "auständige" Jude **Benno Guttmann** machte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres kein solch gutes Geschäft mehr wie sonst. Das kam zum Teil von der gewaltigen Bauernnot her, zum Teil davon, daß die

erwachenden Bauern von den Juden nichts mehr wissen wollen. Denn gerade in ihrer großen Not beginnen die Bauern mehr und mehr zu erkennen, wer ihre Berberber und Blutsauger sind. In allen Dörfern erschallen Seilruse der Nationalsozialisten. An vieler Bauernhäusern prangt das Hafenkreuz. Am Dorfeingang von Reureuth ist das Hakenkreuz groß und mäcktig an einem Baum angebracht und wenn der Jude der Ort passieren will, muß er im Trab sahren.

Unter diesen Umständen und bei diesen Berhältnisser verringerte sich die Zahl der "Gojim", die den Juder

# Die Juden sind unser Unglück!

etwas verdienen ließen immer mehr. Das machte diesem großen Rummer. Er zerbrach fich den Schädel, wie das zu ändern sei und tatsächlich war ihm ein rettender, talmudischer Gedanke gekommen. Im vergangenen Winter besserte sich plöglich die Lage seines Weschäftes. Schlagartig wurde der Umsatz bedeutend größer. Man fonnte feben, wie in und aus dem Stall des Juden mächtig viel Bieh getrieben wurde. Man konnte ausrechnen, baß er etwa fünfzehn Stück allwöchentlich auf den Markt brachte. Das war manchem rätset= und schleier= haft und niemand konnte sich erklären, weshalb der Inde plöglich einen so großen Umsatz hatte. Sie sollten es bald erfahren...

Die Zeit, in der des Juden Benno Guttmann Sandelsgeschäft plöglich so florierte und in Schwung fam, war kurz vor Lichtmeß. Das ist die Zeit, in der der Bauer Geld haben muß. Un Lichtmeß werden die Dienstboten verdingt und ausbezahlt. Die Not bei den Bauern ist aber so groß, daß sie fein Geld haben. Gie muffen deshalb Bieh verkaufen. Mit dem Erlös zahlen sie ihre Dienstleute.

Dies wußte der Jude Benno Guttmann. Und darauf svekulierte er. Er trabte und flapperte und wackelte mit seinem "Judenkarätta" und mit seinem "Füchsta" vorne dran fleißig aufs Land hinaus. Sprach bald bei diesem Bauern vor, bald bei jenem. Recht freigebig und großzügig schien er plötslich geworden zu sein. Er bot mehr wie jeder andere Biehjude. Und versprach den bedrängten Bauern Zahlung unbedingt bis Lichtmeß. "Geb das Bieh her, die Zeiten werden immer ichtechter. Dn wirft feben, es wird für Euch Banern wieder so schlecht wie 1925", so sagte er zum Bauern Schopf von Treisdorf. "Du weißt, ich steh Dir gut. Un Lichtmeß friegst Du bestimmt Dein Beld." Da gab ihm dieser feine Stuh um fünfhundertdreißig Mark. Und der Bauer Reindler gab ihm seine zwei Bullen für neunhundertdreißig Mart. Und der Baldmann seinen Stier für vierhundertdreißig. Bauern von Stettberg und Oberfelden, von Kreuth, Schwabsrot, Lauterbach, Buch am Wald, Auerbach, Jochsberg, Treisdorf, Stilzendorf, Schweifartswinden, Bortenberg, Ziegelhaus usw., sie alle verkauften Bieh an ben Juden. Und machten alle einen festen Zeitpunkt aus, an dem sie das Weld befommen sollten. Und der Jude versprach es ihnen hoch und heitig. Und schwur Stein und Bein, zur Zeit zu zahlen. Und die Bauern glaubten seinen Worten. Sie dachten nicht daran, daß dem Juden im Talmud gefagt wird, er branche die Eide und Bersprechungen, die er Nichtjuden gegenüber mache, nicht ein= zuhalten. Sie wußten nicht, daß schon Dr. Martin Luther fagte und schrieb: "Tran feinem Fuchs auf grüner Seid, trau feinem Jud bei seinem Gid!" Die Bauern, mit denen ber Jude Guttmann handelte, hätten sich auch so fagen sollen. Und sie hätten daran denken sollen, was im Talmud-Schulchan aruch, Choschen ha mischpath 156, 5 über das nichtjüdische Eigentum geschrieben steht. Nämlich:

Das Sab und Gut der Nichtjuden ist herrenlos. Der Jude darf es fich daher aneignen."

Und in Choschen ha mischpath 348, 2 Haga:

Einen Nichtjuden im Rechnen zu betrügen oder ihm nicht zu bezahlen, was man ihm schuldig ist, - ift erlaubt....

Das hätten sich die Bauern vor Augen halten sollen. Hätten sie es getan, hätten sie gewußt, wie es ihnen später ergehen wurde, sie hatten den Juden Benno Guttmann lieber mit dem Dreschstegel oder der Mistgabel vom Hof gejagt, als ihm ihr Bieh gegeben. Wir wollen feben, ob der Jude Benno Guttmann, der "anftandigfte und ehrlichste von Leutershausen", wirklich anständig und ehrlich war. Wir wollen sehen, ob er nicht wie alle andern ein ausgesprochener Talmudjude ist.

Benno Guttmann faufte das Bieh zusammen und ließ es von seinem "Schabbesgoi" zur Bahn treiben. Brachte es auf den Markt und verkaufte es. War einmal in Nürnberg, einmal in Frankfurt, einmal da, einmal bort auf dem Markt. Alles Bieh verkaufte er gegen bar und nahm viel Geld ein. Wo er das Geld hinbrachte, weiß kein Nichtjude. In den ersten Tagen des Februar tam er vom Biehmarkt ohne einen Pfennig Gelb zurück. In Ansbach stieg er aus und

# meldete feinen Konfurs

an. Er erklärte, daß er nichts mehr habe, daß er seine Schulden nicht bezahlen fonne, daß er bettelarm fei. Dann fuhr er nach Leutershausen zurück, der Benno Suttmann, der noch vor wenigen Tagen so gahlungsfräftig gewesen war. Wo die Bauern ihr Geld hernehmen follten, wie sie über den Berluft wegfommen, daraus machte er sich kein Gewissen, dieser "ehrlichste" und "auftändigste" Inde von Leutershausen....

# Aufruhr in Leutershausen

Als der angesagte Bankerott des Juden ruchbar wurde, ba liesen die Leute in Leutershausen zusammen. Zum Mazi-Bührer Banner famen sie und sagten: "Ja gibts denn das auch? Der Guttmann ift doch der ehr= lich fte Jub, den wir fennen." "Ja", sagte Bach= ner darauf. "Da seht Ihr's! Wenn icon der anftan= digste Jud so was macht, was für Brüder mögen dann

# Judenschande auch in Südwestafrika

Des Juden Gott sei das Geld, schrieb einmal der Parteipapst der Sozialdemokratie. (Als Jude mußte es Karl Mark ja wissen!). Wem das Geld sein Gott ist, der hat feine Bedenken, das Geld auch auf unehrlichem und schändlichem Weg zu erwerben. Gine Möglichkeit, guten Rebbach einzuheimsen, haben fich die Juden in der Tilmindustrie geschaffen. All die Schweinezitme, mit benen das Bolk vergiftet und dessen Weld aus der Tasche geholt wird, werden von Juden hergestellt und verstrieben. Juden sind auch die Fabrikanten jener Kriegsfilme, in denen die deutschen Frontsoldaten in niederträchtigster Weise beleidigt werden. Richt bloß innerhalb des Deutschen Reiches haben sich die deutschbewußten Kreise solcher judisch en Gemeinheit zu erwehren, auch in den früheren Rolonien wagt es der Jude, aus seinem Unrate Münze zu schlagen. Die Windhuter "Allge-meine Zeitung" vom 9. März 1931 enthält folgende Zuschrift:

## Eingesandt

Mit hochtonenden Borten verfündet feit einigen Tagen Die Leitung bes "Großherzog-Rinos", daß der Gintrittspreis auf 1.2 ih herabgefest fei. Dies ift eigentlich noch v'el zu v'el Geld 3. B. fur ben Gilm, den man dem deutschen Teil der Bevolferung einmal wieder vorsett. Es ift anzunehmen, daß der jest in Deutschland fo viel beichrieene Film "Im Beften nichts Reues" ein Baijentind ift gegen den, der in den Großherzog-Lichtspielen am vergangenen Sonnabend gezeigt wurde. Gine Beleidigung ber alten beutichen Soldaten folgte nach der anderen. Ueberall fah man fliehende deutsche Soldaten mit erhobenen Sanden. Gine Grofaufnahme eines deutschen Stahlhelmes und daneben zwei erhobene Urme vervoliftandigten die Gemeinheit. Der Sohepuntt der Schamlofigteit wurde erreicht, als ein Fremd-- er hieß Levinsty — hinter einer großen falten Platte stehend und fich mit ganger Sand Salat in fein breites Maut stopfend, den Barademarich hunderter beuticher Kriegsgesangenen abnahm, die mit Achtungsmarsch in ihrem seldgrauen Ehrenkleid und Stahlhelm — ohne Waffen und Roppel natürlich - vorbeimarichieren mußten.

Bor einer Bode mar Bolfstrauertag. Die gefallenen Belben wurden von alien Deutschen geehrt. Auch die Regierung des Landes beteiligte sich an den einzelnen Feiern. Bie reimen Bas fagen die deutschen Bereine, namentlich der Kriegerverein, Jest hat er einmal Gelegenheit, auf Worte eine Tat folgen zu laffen.

Einige Tage darauf war in der gleichen Zeitung zu

# Eingesandt

Bie der Leiter der "Großherzog=Lichtspiele" mitteilt, ift ber Film "Bhat price glorh", über welchen in einem Gingefandt ber "Allg. 3tg." vom 9. März berichtet wurde, nach feines erften Aufführung fofort an bie betreffende Gilm= gefellschaft als unpaffend zurüdgeschidt wor= den und wird hier nicht mehr gezeigt. Der Gilm und seine Tendeng mar dem hiefigen Leiter ber Lichtspiele vor der Aufführung unbefannt. Er bedauert daher den Diggriff bon Seiten der Gesellschaft in gleicher Beije wie die übrigen deutichen Bufchauer.

Man weiß nicht, ob man die Tattlofigfeit der Gefell= ichaft, welche deract verlegende Filme in ein fajt gur Salfte von Deutschen bewohntes Land ichiett, mehr hervorheben foll, oder die grenzenlose Dummheit des Filmregiffeurs. Bas für jämmerliche Truppen müßten die Alliierten gehabt haben, wenn sie troß ihrer enormen Ueberlegenheit an Menichenzahl und Kriegs= material von einem halbverhungerten Bolfe mit derart minderwertigen Soldaten, wie fie in diefen Setfilmen gezeigt werden, vier Fahre lang auf allen Ariegsschaupläßen ge= schlagen werden fonnten.

Wir haben uns in Gudwest auf deutscher Seite immer bemuht, trop aller politifden Wegenfage Die gegenfeitige Achtung als Menichen den fremden Rationa itaten gegenüber gum Musdrud gu bringen. Diefe Bemühungen find bon nichtdeuticher Seite in gleicher Beije erwidert worden. Unnötige Schurfe im gegenfeitigen Bertehr tonnte erfreulicherweife befeitigt menben. Wir bedauern es um so mehr, wenn nun bon ausse warts durch taktlose Schundsilme, wie das in letter Zeit mehrsach geschah, unsere unvergleichliche alte Urmee den Schmut gezogen und damit unfer heitigftes Wefühl

Wenn dem judischen Treiben nun auch im dentichen Südwest auf die Finger gesehen wird, so ist dies der Aufklärungsarbeit der dortigen Rationalfozialisten zu danken.

erst die anderen sein." Um nächsten Tage begann eine Bölferwanderung nach der Stadt. Bon allen himmelsrichtungen kamen die Bauern an. Mückten dem Juden vor das Saus, stürmten in die Wohnung. "Mei Getd wenn ich net frieg, dann bift hin, Du Ganner!" fchrie der eine. "Go ein Saujud, so ein elendiger!" der andere Schlagt ihn doch gleich tot, den Sallunken, dann fann er feinen mehr befcheißen!" Go ein brifter. Aber ce half ihnen alles Wettern nichts. Mit blödem Geschau stand der Jude in der Stube. "Ich bin bettelarm", zeterte er, "ich hab gar nichts mehr."

In den Wirtschaften sprachen sich die Bauern ihre But vom Serzen. "Der "Stürmer" hat recht! Der Jud ist ein Lump und bleibt ein Lump! Es gibt wirklich feinen anftändigen Juden. Daß der Jud Guttmann fein Geld mehr hat, das glaubt fein Mensch. Der hat eine Lum= perei gemacht. Ginen Judenbankerott! Bis jest war ich noch fein Safenfreugler, aber jest bin ich einer. Die Juden find wirklich unfer Unglud." Go fagten fie zueinander. Und dann erzählten sie die Judereien des Benno Buttmann. Um erbärmlichsten hatte biefer an feinem Biehtreiber (ein Richtjude!) gehandelt. Er heißt Rein= wald und wohnt in Buch am Bald. Er ist Familienvater und hat ein kleines Bütel. Um sich besser durchbringen zu können, trieb er für den Juden das Bieh. Er wurde jämmerlich dafür entlohnt. Für den Rilometer waren ihm zehn Pfennige versprochen. In Wirklichkeit bekam er überhaupt nichts. Der Inde hatte ihm schon seit zwei Jahren kein Weld mehr gegeben. Dafür nahm der Benno Guttmann wenige Tage, bevor er den Konfurs anfagte, von dem armen Teufel ebenfalls ein Stud Bieh mit, verkaufte es und zahlte es nicht. Die Schulden des Juden betragen über vierzigtausend

Mark. Ums Geld brachte er etwa fünfzig Bauern. Wenige Tage darauf fand die Berfteigerung des uttmann'schen "Bermögens" und später die seines Hauan den Sohn des Benno, an Rathan Guttmann. Da dieser im selben Sause wohnt, so hat sich eigentlich nichts weiter geandert, als daß das Saus vom Alten auf den Jungen überging. Das "Judenfarätlein" mit dem Gaul und dem Geschirr wurde gesteigert von dem Schwager (!) des Guttmann, von Karl Jodisberger. Damit war geforgt, daß alles wieder in der Familie blieb.

Min eine größere Ungahl von Stricken - gren noch ba-Die wurden von einem Bauern ersteigert. Der ift Rationalsozialist. Alls er sie erworben hatte, rief er ben in großer Zahl herbeigeeilten Zuschauern unter machtigem Sallo und Beifallflatschen gu: "Co jest haben wir die Strid! Da hangen wir fie einmal dran auf, die Lumpen, die elendigen!"

# Die Freisprechung

Es dauerte nicht lange, da lief bei der Staatsamvaltschaft die erste Anzeige gegen den Juden ein. Sie lautete auf Betrng. Die Berhandlung fand am 19. Mai in Rothenburg vor dem Amtsgericht statt. Anzeiger waren die drei Bauern Schopf, Reindler und Waldmann. Sie wurden als Zengen vernommen. Der Bertreter des Juden war ein Rassegenosse, Rechtsanwalt Levor aus nürnberg.

Die nichtjüdischen Zeugen waren, wie das meist der Fall ift, vor Gericht sehr befangen. Richtjuden stehen dem Gericht fremd, eingeschüchtert und unbeholfen gegenüber. Anders der Jude. Der ist dort zu Sause, er weiß sich zu helsen. Das war auch zu beobachten bei dem Bengen, den der Jude Guttmann mitgebracht hatte. Es war sein Schwager (!) Jochsberger, der das Wägelchen mit dem Gaul gesteigert hatte. Dieser setzte feinen Sut auf und schwur seinen Judeneid. Und sprach dann eine Stunde lang auf den Richter ein. "Mein Schwager steht heute bettelarm (!!) da", erklärte er. "Er hätte eigentlich noch viel mehr Schutden machen tonnen, aber er hat es nicht ses statt. Hier fah man das raffinierte Busammenspiel gewollt. Er ist zu ehrlich (!!) bagn. Er ist ber Juden. Das Saus faufte fein Better (!), der Jude | ein chrlicher und rechtschaffener Denich und Max Guttmann von Ellingen. Er ließ es überschreiben | ich nehme gang befonders (!!) unter meinen



# Die letzte Durchbruchsschlacht der Nationalsozialisten

Hierüber spricht am Mittwoch, 10. Funi 1931, abends 8 Ahr im Koloffeum (am Maxtor)

der nationalsozialistische Hauptmann Göring Reichstagsabgeordnete Erscheint in Massen in dieser Versammlung!

# Jüdische Frechheit

# Wie die Auden sich in Wirtshausgärten aufführen

# Das Personal als Tiere in Menschengestalt

Wer wissen will, wer der Jude ift, wer wissen will, ob der Jude wirklich eine Raffe für sich ift, der muß ihn auch in seinem Iun und Treiben bevbachten. Es gibt hunderterlei Dinge, die den Juden in seinem typisch = jüdischen Sichgeben studieren lassen. Dazu gehören auch die Angenblicke, die der Jude in der warmen Jahreszeit in den Garten=Mestaurants und Garten= Raffees verbringt.

Wenn der Deutsche (auch der kleine, einfache Mann!) in ein Lokal oder in einen Wirtschaftsgarten geht, dann weiß er, daß er damit Berpflichtungen übernimmt. Er weiß, daß auch der Wirt und sein Personal leben muffen. Er weiß, daß die Eriftenz des Wirtes und seines Versonals abhängig ist von dem Maße, in welchem das Wirtssofal oder der Wirtsgarten Zuspruch erhält. Geht nun ein Deutscher in ein Lokal oder in einen Wirtsgarten, dann weiß er, daß fein Aufenthalt nur dann seine Berechtigung hat, wenn er eine entsprechende Zeche macht, die sowohl dem Wirte als auch dem Personal

einen entsprechenden Nuten abwirft.

All dies weiß auch der Jude. Aber wie ganz anders ist sein Verhalten. In diesen Tagen fann man in den Garten = Restaurants und Garten = Raffees wieder das herausfordernde, echt jüdische Benehmen beobachten. Bahrend die Wirte und Rellner barauf warten (sie sind darauf angewiesen!), daß sich die Baste ber warmen oder falten Speisen bedienen, die in der Rüche bereitstehen, erscheinen die Juden mit ihren Freß Paketen, die sie mit aller Ungeniertheit vor den Angen des Wirtes und des Bedienungspersonals auspacken. Die Kellner und Kellnerinnen bekommen dann nur noch die Aufgabe, Teller und Besteck und etliche Schoppen Bier zu besorgen. Sogar bas Brot bringen fich die Bebräer selbst mit. Die gang "foscheren" Inden treiben es noch unverschämter. Nachdem sie die schönsten

und schattigsten Plätze besetzt haben, öffnen sie ihre Fregforbe, holen aus Sandtoffern die mitgebrachten (!) silbernen Teller, Messer und Gabeln, Butterdofen usw. heraus und machen dabei eine Miene, die die ganze judische Migachtung zum Ausdruck bringt, mit welcher der Talmudjude dem "Gojim" (Richtjuden) gegenübertritt. Das Bebienungsper= fonal wird dann losgehett, muß ein Glas nach dem andern mit Brunnenwaffer bringen und wenn dann gum Schluffe fich fo ein "Dber" erlaubt, für die Bedienung etwas zu verlangen, dann hat er zu allem leber= fluffe noch Grobheiten einzusteden. Die Rudficht auf das Geschäft und seine Stellung veranlagt das Bedienungsversonal zu schweigen und das, was sich schon im Salfe befindet, wieder hinunterzuschluden. Diese Rellner und Kellnerinnen sind für den Juden das, wovon das jüdische Gesethuch Talmud=Schulchan aruch berichtet:

"Es ift nicht geziemend für einen Inden, daß ihn bediene ein Tier in Tiergestalt, wohl aber ein Tier in Menichengestalt. Darum ichuf Gott die Richtjuden in Menschengestalt, damit sie den Juden Tag und Racht dienen sollen." (Midrasch Talpiot &. 255).

Für den Talmudjuden ist das Bedienungspersonal also lediglich ein "Tier in Wenschengestalt", das zu laufen und zu sausen hat, wenn der hebraer es haben will. Daß es sogenannte "beffere" Juden gibt, die aus R'lugheit jenes Benehmen verurteilen, ist lediglich dazu angetan, das von uns geschilderte Tatsächliche zu bestätigen.

Es wäre endlich an der Zeit, daß sich die Wirtschaftsund Raffcegartenbesiger zusammentun und dem unwürdis gen Zustande ein Ende bereiten. Das deutsche Bedienungspersonal darf nicht länger nur ein Wegenstand fein, an dem der Jude ungestraft seine Talmudereien ausprobiert.

Schnittwareniude Rosenseld

Maria Fontaine.

Deutsche Frauen!

Sajon jen Jugien werden uns "Sentjage Bebeen feifert. Das einzige, was daran deutsch ist, sind die Uebersichriften. Führend in Modezeitschriften ist der Ulisteins Berlag. Uns Nationalsozialistinnen dürste schon der Name genügen. Bas uns da geboten wird, ist heute nur noch Karikatur. Alle übrigen Blätter schließen sich der Ausmachung an,

um von der führenden Firma Ullftein nicht volltommen

aus dem Gelde gefchlagen zu werden. Alle Modezeichnungen,

die uns deutschen Frauen als Borlage, b. h. als Borbild für

uns felbft dienen follen, fprechen dem Sohn. Machen wir uns

doch einmal flar, welchem 3wed die Dodezeichnung dienen foll.

Bohl 75 Prozent unserer deutschen Frauen sollen an Sand

diefer Karifaturen herausfühlen, was ihrem Meugeren und Befen entspricht. Ber von uns in Saus und Beruf hat ben

geschulten Bid, ba noch etwas seiner Gigenart Entsprechendes herauszusinden! Wir sind boch wahrhaftig teine zwei Meter langen Hoppensten fangen. Bielleicht gefallen

uns Linien an einer folden in die Lange gezogenen Beidnung

und wir übertragen diefe auf unfere Mittelgroße von 160 Ben-

timeter. Da stellt fich oft ein Miggriff heraus. Bir haben mit

den abgelegten Landestrachten unfere deutsche Mode endgültig verloren. In Stadt und Land feben mir beute die inter=

nationale, europäifche Aleidung. Tonangebend in im-mer raicherem Bechfel ift Baris. Bir deutschen Frauen find

im Befen der Frangofin gerade entgegengefest. Die Form, Die

einer Frangofin die richtige Fassung gibt, wird die typische deutsiche Frau — ich ichalte dabei die internationale Beltbame

Frauen für Modetorheiten ausgegeben werden, ift toll. 3 ft es

nicht ein Frevel für unser Land, daß wir Frauen untereinander uns abhängig machen

laffen von vierteljährtich wechfelnden Mode-neuheiten. Mit wenig Ausnahmen befindet sich die ge-samte Modeproduktion in jüdischen Sänden. Der ewige Bechsel steigert den Gewinn. In welchem Maße wir gedanken-

los helfen des Juden Gade gu füllen, ift mehr als beichamend.

Der Jude weiß das fehr genau. Er tann es fich nicht ver-

tneifen, in feinen Modeblattern die gezeichneten Modebilder

ausnahmslos mit geradezu bodenlos dummen Gefichtern zu bringen. Daraus grinft uns des Juden triumphies

rende Frechheit und unfere grenzenlofe Dumm=

heit an. Die Röpfe find alfo verdient. Sollen wir uns bas

noch länger gefallen laffen? Auf diefem Gebiete werden wir

uns umftellen. Bir haben die Pflicht, darüber nachzudenten und den fommenden Reinigungstampf auf Diefem Gebiete mit

ber erforderlichen Brundlichfeit vorzunehmen.

plump ericheinen laffen. Belche Unfummen von uns

Sojon feit Jahren werden uns "Deutsche Moden" prafen=

# Wie er sich aus der Klemme zu helsen suchte

In Durrmangen bei Schopfloch wohnt ber Schuh= macher Otto Bech. Um Montag, den 2. Februar, vormittags zwifden 8 und 129 Uhr lag Bed noch in feinem Bett und ipiette mit seinem Lind, mahrend seine Frau in der Kuche das Frühstud zubereitete. Da trat plöglich der Schnittwarens jude Siegfried Rofenfeld aus Schopfloch bei ihr ein. Er versuchte nun der Frau Bech feine Bare aufzuhängen. Bergebens! Mis er bei Frau Bed fein Gefäft maden founte, bachte er, nun gut, dann versuche ich's bei ihm und marfchierte frech ins Schlafzimmer ein. Aber auch hier tein Erfolg. Sieg-fried Rofenfeld maufchelt noch ein bifichen, redet mit "be Band" und verschwindet endlich aus dem Zimmer. Aber er verschwindet nicht allein, sondern läßt die Geldtafche des Schuhmachers 3 cd, in der 195 Mart fich befanden und die auf der Schublade lag, mit verschwinden. Ohne, daß Zech zunächst etwas merft.

Rad Rofenfelds Abmarich fteht Bech auf (wahricheinlich ftant's im Zimmer zu fehr nach Anoblauch!), frühftudt und macht sich bereit, nach Dintelsbuhl zu fahren und merkt - daß feine Weldtafche von der Schublade im Schlafzimmer verschwunden ift. Da außer Rofenfeld fein Mensch im Zimmer war, fann nur er sie haben. Also auf's Rad und hinter Rosen selb her. Bald holt er Rosen selb zwischen Arsmenhaus und Turnhalte ein. Im gleichen Augenblic entdeden sich beide, worauf solgendes "Zwiegespräch" beginnt:

Rosen selb (mit der Klappe immer vorne weg): "Ru,

3 cd), was tuft Du da draus?"

"Bart nur a weng, Lump, ich fag Dir's gleich, was ich will, willft Du mir den Geldbeutel geben!"

Rofenfeld (unter bem Eindrud der Ohrfeigen, mit benen 3 cch seine Rede begleitet hat): "Ru, 3cch, ich hab bloß Spaß gemacht". Und Rosenfeld gab die Geldtafche zurud, die er inzwischen benugt hatte und von dem inzwischen eingenommenen Geld 10 Mark hinzugelegt hatte. Und nun die judische Unverschämtheit! Rosenfeld rennt zur Gendarmerie, zeigt die Sache selbst an, aber "er hätte bloß Spaß gemadit".

919. Barum wird Giegfried Rofenfeld der Bandergewerbeschein nicht entzogen? Einem deutschen Sandelsmann ware er auf eine folche Sandlung bin bestimmt entzogen worden!

# Neuerscheinungen

Nationalsozialismus und katholische Kirche 2. Teil.

Antwort auf Kundgebungen ber beutschen Bischöfe bon Univ. Professor Dr. Johannes Stark. 24 Seiten. Mk. -.. 30.

Die Revolution des Jaschismus Italien unter Muffolinis Herrschaft von Bincenzo Maletti mit einem Borwort von Abolf hitler. 164 Seiten.

Preis Mt. 2 .-Der Nationalsozialismus in Abwehr Antwort auf Ludendorffs "Belttrieg broht" von Sg. Ahle-mann, Oberftl. a. D. 63 Seiten. Preis Mt. —.60.

# Nationalsozialistische Monatshefte

Berausgeber: Adolf Sitler. heft 14: "Der nationale und foziale Berrat ber GPD." 240 S.

Preis Mt. -. 80. Lerne reden

Großdeutsche Buchhandlung Jernsprecher 22214 Nürnberg Postscheckkonto 22181

bon Sans Rrebs. Lehrbuch für nationalsozialistische Redner.

48 Seiten. Preis Mf. 1.60.

# Die Sanitätskolonne und die Rotverordnung

Lieber Stürmer!

Um Camstag abend marichierte in gurth eine Abteilung von der "Freiwilligen Sanitatsfoloune" die Dambacher Straße hinunter. Es waren zwei Gruppen mit je einem Fuhrer, alfo insgefamt achtzehn Mann.

Sanitater find brave Leute. Sie tun niemandem etwas gu leide. Gie feiften Samariterbienfte. Gie lindern Schmerzen, fie verbinden Bunden, fie helfen den Schwachen und Aranten und den Berunglüdten. Sie find darum geachtet von aller Belt und geseit gegen jeden Angriff. Im Ariege wurden die Belte mit dem roten Areuz nicht beschoffen, denn dort, wo der fampf= unfähig Geichoffene liegt und nur der Sanitater helfend tätig ift, dort ift neutrales Gebiet. Ber es verlett, wird geachtet.

So ift es bisher gemefen und fo mar es im Ariege. Seute ift's anders. Seute hat der Berr Stugel von der "Bayeris ichen Bolfspartei" ein Uniformverbot erlaffen und der Berr Brüning von der Bentrumspartei eine "Rotverordnung". Danach ift bas Tragen von einheitlicher Aleidung für mars ichierende Rolonnen verboten. Marichierende Rolonnen in einheitlicher Aleidung find "ftaatsgefährlich" geworden. Wenn fie jo dahermarschieren, dann gibt das ein Bild ber Disgiplin, ber Manne szucht und ber Ordnung. Solch ein Bild gefahrdet den Staat. Darum ift das Marichieren in einheit= lider Alcidung verboten.

Die Sanitätstolonne vom Roten Areuz marfchierte alfo die Dambacher Strafe hinunter. Die Leute hatten einen einheitlichen Rod an, hatten Leib= und Schulterriemen um und eine einheitliche Muge auf. Das fah die Fürther Stutel= polizei. Sie dachte an die Notverordnung ihres Bolfsparteis ministers und erfannte sosort die Große der Gefahr. Sosort wurden die geeigneten Magnahmen ergriffen. Gin Schutz-mann wurde als Delegierter dem Feinde nachgefandt. Und als diefer ihn nicht mehr erreichen tonnte, wurde ein Bivilift herangezogen. Denn (fo fteht es in der Berfaffung), wenn der Staat gefährdet ift, fann gegebenenfalls auch die Bivilbevol= ferung gur Abwehr herangezogen werden. Der Bivilift war ein Radfahrer. Er fuhr in schnellem Tempo der Rolonne nach und hielt fie an. Und erflärte dem Guhrer, die Ab-

Sanitäter warteten und der Schutmann tam. Er machte den Leuten flar, daß fie eine fürchterliche Gefegwidrigteit be-gangen hatten. Daß ber Berr Innenminifter Stugel von der "Bayerischen Boltspartei" ein Unisormverbot und der Hern Reichsfanzler Brüning von der Zentrumspartei eine Not-verordnung erlassen habe. Und daß der Marich der Sanitäter burch die Dambader Strafe deshalb eine fdwere Gefährdung der Republit bedeute. Der Führer der Kolonne ließ fich aber ungeheuerlicherweise nicht aus der Fassung bringen. Er gab dem Schutzmann seinen Namen au, bestellte einen schönen Gruß an den Beren Stugel und marichierte mit feinen

Run wird eine große Staatsaftion eingeleitet werden muffen. Der Rolonnenführer vor ben Schnellrichter gebracht werden. Der herr Staatsanwalt muß eine scharfe Rede halten und die Richter muffen den Aufwiegler verurteilen. Denn darüber besteht tein Zweisel: Diefer Mann hat nicht nur die Gefete mißachtet und die Staatsautorität erschüttert. Er hat auch die öffentliche Ruhe und Ordnung und Sicherheit in gröblichfter und nicht wieder gutzumachender Beije verlett. Und wenn Die Republit heute noch fieht, dann ift nicht der Rotonnenführer vom Roten Rreug bran fculd. Dann ift das nur dem festen und ficheren Fundament zu verdanten, auf dem die Republit fteht. Und den großen Staatsmännern, die fie behüten. Es ift daher notwendig und es liegt im Intereffe der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Giderheit, daß man den Rolonnenführer in feiner Beife icont. Es ift notwendig, ihn unverzüglich und ohne jegliche Umichweife zu föpfen.

# Vißlungene Vlädchenschändung

In Wiefenbronn hat fich der Jude Jakob Krämer (Rolonialwarenhändler) an einem noch nicht 15 jährigen Dienstmädchen zu vergreifen versucht. Obwohl die Polizei davon weiß, scheint die Sache dennoch im Sande zu verlaufen. Der Geiftliche von Wiesenbronn teilung muffe warten, bis die Polizei zur Stelle fei. Die I hat das Madden veranlagt, feinen Dienftort zu verlaffen.

Eid, daß er nicht die Absicht hatte, jemand ju betrügen." Seltsamerweise schien das Bericht so= wohl, als auch der Staatsanwalt, auf diesen Gid etwas zu geben. Der Staatsamwalt plabierte auf Freisprech= ung (!) und erflärte: "Obwohl fein Zweifel besteht, daß der Angeflagte Dred am Steden hat, so fann ihm der Betrug doch nicht (!!) nachgewiesen werden." Dann geschah das Unerhörte. Das Gericht sprach den Juden Benno Guttmann von Schuld und Strafe frei!! Es überbürdete die Roften der Staatstaffe. Der Benge Jodisberger befam für seinen Judeneid sogar noch das Zeugengeld (!) ausbezahlt.

Die Zuhörer und die drei als Zeugen vernommenen Bauern waren sprachlos. Daß das ein Gericht fertigbringen fonnte, das fonnten sie nicht fassen. "Ja, ist denn das möglich?" sagten sie zu einander. "Gibt es denn gar feine Gerechtigkeit mehr?" Dann verließen sie erschüttert das Gerichtshaus....

Der Jude Benno Guttmann von Leutershausen aber

lacht sich in die Faust. Eine Zeitlang lief er herum mit hängendem Ropf und in zerlumpten Kleidern. Heute fommt er noch geschniegelter daher, wie je zuvor. Die Bauern hat er arm gemacht, bei ihm sieht man feine Armut. Er geht wieder über Land und handelt wieder und er hat schon wieder "Gojim" gefunden, die mit ihm Geschäfte machen.

Er wird sie aber nicht mehr lange machen können. Wie eine Sturmflut zieht die hitterbewegung über bas Land. Im kleinsten Dorf, in der fernsten Einöde wachen die Bauern auf und schließen sich ihr an. Und forgen dafür, daß das Deutschland einmal errichtet wird, in dem der Bauer dem Juden nicht mehr ausgeliefert ift. Sie forgen dafür, daß das Deutschland fommt, in dem wieder herrschen wird die Rechtschaffenheit, die Ehrlichkeit und die Gerechtigkeit. Und in dem barbarisch bestraft werden wird die Gaunerei und der Boltsbetrug. In diesem Deutschland wird dann auch der Konkurs des Juden Benno Guttmann feine Guhne finden.

# Der Kampf um Kronach Die Beichte als politisches Erpressungsmittel Unerhörtes Verhalten eines Stadtpfarrers

Lieber Stürmer!

Rach dem herrlichen Sitlertag in Beimar machte ich eine Wanderfahrt, die mich ichlieflich nach dem iconen oberfrantischen Städtchen Aronach führte. Bei meinem mehrtägigen Aufenthalt fah und hörte ich fo manches, das der Deffentlichkeit mitzuteilen, wert ift. In Rronach ift befanntlich die "Banerifche Bolfspartei" tonangebend. Wo dieje Partei etwas zu fagen hat, fommt fo manches vor, was ein ehrlicher und gerader Christenmenich nicht begreifen tann. Befonders, nachdem diefe Partei angibt, für Chriftentum und Wahrheit zu fampfen. Bu diefer "Banerifden Bolfspartei" befennt fich auch der Stadtpfarrer Männlein von Kronach. Diefer brachte es vor gar nicht langer Zeit fertig, an den Führer ber Nationalsozialisten in Kronach Bg. Dr. Müller einen Brief gu fchreiben. Er forderte darin Dr. Müller auf, fein Amt als Führer der Ra= tionalsozialisten niederzulegen. Er (Pfarrer Mannlein) fonnte jonft die Tochter desfel= ben nicht zur erften Beichte gulaffen!! Dr. Müller legte seinem Töchterchen zuliebe die Führung nieder. Als sein Nachfolger wurde Bg. Löffler be= ftimmt. Löffler ift in gang Kronach ob feiner Berdienste um den Katholischen Gesellenverein, den er selber mitgrundete, befannt. Auch fennt man ihn überall als einen guten und frommen Chriften. Als nun Böffler, feinen Pflichten als Natholif nachkommend, zur Beichte ging, fragte ihn Stadtpfarrer Männlein im Beicht= ftuhl, ob er (Löffler) fich politisch betätige (!!). Stadt= pfarrer Männlein mußte genau, wie Bg. Löffler politisch eingestellt ift. Tropdem stellte er im Beicht= ftuhl (!!!) diese Frage. Wahrheitsgemäß erflärte der

Gefragte, daß er Nationalsozialist sei. Run sagte ihm Stadtpfarrer Männlein, er fonne ihm mur den Gegen geben, dagegen muffe er ihm die Absolution (Freisprechung) und die Zulassunng zu den Saframenten verweigern!!! Mit welchen Befühlen und Bedanten Pg. Löffler Beichtftuhl und Rirde verließ, ift nicht ichwer zu erraten. Dag man das Saframent der Beichte als politisches Erpreffungsmittel benüten würde, hatte er nie geglaubt. Die Empörung, die die Bevölkerung Kronachs ergriff, als fie von dem Berhalten des Pfarrer Mannlein erfuhr, war auferordentlich. Gerade die einfachsten, biedersten und fromm= ften Ratholiten waren am meiften ergriffen. Gie fühlten fich in ihren heiligen und religiöfen Empfindungen tief verlett. Sie fahen in dieser Art "Seelsorge" eine Berab= würdigung der hohen und erhabenen Auffassung, die sie von ihrem Glauben und ihrer Kirche haben. Und sie waren erschüttert von dem Saß, der in dem Berhalten des Pfarrers Männlein den Nationalsozialisten gegen= über zum Ausdruck kam.

Bom Nationalsozialismus aber wandten sich weder sie noch Pg. Löffler ab. Roch viel freudiger wie sonst bekennen sie sich zu dieser Bewegung, die als einzige be= rufen ist, den Bolichewismus dereinst niederzuringen. Chenfo, wie auf den Steinen ihrer Festung das Saten= freuz neben dem Christenfreuz eingemeißelt zu feben ift, fo bekennt fich auch die Bevölkerung Kronachs begeiftert zu diesen beiden Symbolen. In weltlichen Dingen befennt fie fich zum deutschen Seilszeichen, zum Saten= freuz. In religiofen Dingen aber fieht fie auf zum Kreuz des Chriftentums. Gie weiß, daß Deutschland unter diesen beiden Zeichen den Sieg gegen Riedertracht und Finfter= nis erfechten wird.

Der Jammer der Arbeitssflaven Wie Konfektionsjuden die deutsche Arbeitskraft ausbeuten

Gar mancher, ber sich beim Konfoktionsinden feine Bleidung fauft, bentt nicht daran, daß der Inde nur bes balb seinen setten Rebbach zu machen vermag, weit die Berftellung feiner Bare unter unmenschlicher Ausnützung der nichtsubischen Arbeitsträfte geschieht. Wir geben im Nachstehenden einem Ausgebeuteten das Wort. Wer ein Herz im Leibe hat, fühlt mit und sest sich dafür ein, daß bald ein nationalsozialistisches Deutschland werde, in dem der Deutsche wieder Meusch sein tann.

Ich war, wie eben heute Millionen, im Februar und März 1. J. arbeitslos, wurde am 25. März vormittags telephonisch auf das Arbeitsamt in Amberg gerusen, dort zur Konsettionssirma S. Weinsch ent geschieft und eingestellt, mußte am 25. Marg, nachmittags 2 Uhr die Arbeit anjangen. Fertigung von Sofen, speziell Aniderboder und Golfhosen. "Arbeit fehr biffisil machen", steht auf jedem Zettel rot unterftrichen und "Dagangabe genau einhalten" usw. 1.90 Mart Lohn.

Unter nachstehend geschilderten Berkstattverhältnissen hätte ich bei neunstündiger Arbeitszeit bestimmt nicht mehr als 10-12 Mark die Boche verdient. Anderntags erklärte ich Beinschenk, daß der Stücksohn zu niedrig sei. Beins ich ent ertlärte, er fonne nicht mehr bezahlen, es fei ber Afchaffenburger Tarif ufw., die Seimarbeiter machen es auch und tönnen leben. Ich ersuchte darauf um einen Stunden-lohn in Söhe des ortsüblichen Taglohnes eines Straßen-tehrers. Beinschent erklärte, er könne für Schneider nicht so viel bezahlen, ich musse dann eben aufhören. Ich erklärte ihm, ich sei vom Arbeitsamt geschickt und einge-stellt, ich könne die Arbeit nicht niederlegen, wann ich will, ich fei 47 Jahre alt, verheiratet, fehr guter Magichneider (Meifterdiplom) und mare mit Familie dem Glend preisgegeben, weil dann eben die Arbeitslosenunterstügung eingestellt würde. Bein fient gab mir abends meine 1.90 Mart Lohn und ein Arbeitsgeugnis mit dem Bermert: "Herr Schneiders meister Bellnhofer wurde entlassen, weil der Lohn zu gering ist". Ich meldete mich am 27. März vormittags wieder beim Arbeitsamt. Dort wurde mir erwidert, es fei tein vorschriftsmäßiges Entlaffungspapier. Beinfchent muffe ein folches ausfertigen. Diefer ichrieb nun: "Sat bie Arbeit niedergelegt, weil ihm der Lohn zu ges ring ift". Das Arbeitsamt verhängte die Sechswocheniperre. Ich erhob Beschwerde zum Spruchausschuß. Reichte meine Beschwerbe ichriftlich ein, fechs Rangleibogenfeiten mit ericopfender, wahrheitsgetreuer Schilderung der ganzen Berhältniffe. Wenn

ich mich nicht fo bewaffnet hatte, dann ware ich ficher burch= Dann ware ich der "Faulenzer" und "Gewohnheitse gewesen und vielleicht wieder zu Beinichent hin verwiesen worden. Beinichent hatte gesiegt.

Es tam ein Bilatusurteil, ich war um drei Bochen geschädigt und erhielt sofort die Unterftugung wieder. Die Berhandlung war am 23. April. Tagedarauf erhielt ich von Afchaffenburg einen Tarifauszug über Sporthofen, welcher flar vewies, daß Beinschent faum 50 Prozent des Aichaffenburger Tarifes bezahlte, tropdem er mir und dem Arbeitsamt gegenüber die tarifmäßige Bezahlung behauptet hatte. Einem, mir befreundeten Beamten des Arbeitsamtes, legte ich den Auszug vor. Auf den Ausschuß hatte es keinen Ginfluß mehr, weil mir befagter Auszug zu spät geschickt wurde. Zur gleichen Zeit war "Meichs= handwerkswoche" mit Motto: "Fördert das Handwerk!"

Die Bertftatte bei Beinfchent ift ein Bret= terbalton in Große von höchftens 2,20×2,00 Meter! Sinrichtung: eine uralte Schneidermafchine, ein fleines 50×60 Bentimeter Tifchen (aufcheinend aus einem Kriegslagarett!), ein längerer Tifch von etwa 1,20—1,30 Meter und ein Stuhl. Bie Beinschent in dieser Bude vier Schneider beschäftigen wollte, ist mir nicht erklärlich. Die Maschine hatte ein einziges Spulchen, sodaß man beim Umstellen auf andere Farben den Faden abwickeln muß und dann erst die neue Farbe wieder aufspulen kann. Zum Bügeln muß man in das andere (!) Haus hinübergehen, alles also zum Aktordlohn (!) von 1.60 bis 1.90 Mark pro Stüd.
Wein schenkt macht auch vom Berdienst seiner Heim-

arbeiter gern Spruche. Dazu muß man wiffen, daß biefe friegebeschädigte, fleine Detonomen und fleine Meifter find mit Rebeneintommen. Gie muffen Rinder und Frauen und alle sonstigen erreichbaren Rrafte benügen, um in 14 Tagen bie von Beinfchent behauptete Lohnsumme zu erreichen. Der Studlohn beträgt 1.35—1.80 Mart. Giner Frau bezahlte er 40 Bfg. pro Anabenhose und machte trogdem noch höhere Ansprüche. Beinschen empfahl mir Seimarbeit anzunchmen. Meine Frau folle mitarbeiten und meine Rinder auch. Dem hielt ich entgegen, meine Frau habe von dieser Arbeit teine Idee, meine Kinder seien erst fünseinhalb und zehn Jahre alt, also unbrauchbar. Weine Personalien sind: Bin 47 Jahre 3 Monate alt, verheiratet, aktiv gedient, war 48 Monate im Feld, 32 davon in Schügengräben. Kriegsbeschädigt, ohne Rente. Auszeichnung E. R. II, Bay. M. B. R. III, Bermun= detenabzeichen ichwarz.

# Ein Schuß der nach hinten losgegangen ist

Seit bem Manauer Mord, bei bem ber fleine, vierjährige Refler durch jenen eigentümlichen Salsich nitt fein Leben taffen mußte, greift die nationalfozialistische Bewegung in den lasen mußte, greift die nationalsozialistische Bewegung in den Dörfern der Haßberge immer weiter um sich und gewinnt auch in jenen Ortschaften sesten Fuß, wo das "ausserwählte" Geschlecht der Juden noch die Herrschaft hat. Auch hier in Ermers hausen, einer Ortschaft mit 580 Einwohnern, darunter etwa 50 Juden, von denen (bei 9 Gemeinderaten!) zwei im Gemeinderat sizen, bricht sich der Nationals ozialismus Bahn. Diese zwei Juden kamen mit Hise ihrer Biettreiber, Knechte, Mägde und sonstiger gehorsamer Diener in den Gemeinderat. Einer davon ist der Menschenazzt Dr. Nörig. Seit 25 Jahren übt er hier seine Braris aus, die auch darin Seit 25 Jahren übt er hier seine Praxis aus, die auch darin besteht, daß er mit Hisse seiner Frau die Leute im Dorse zu Sozis zu machen sich bemüht. Die Folge davon ist, daß der auständige Teil der Bevölkerung sich von ihm abwendet. Hinsichtlich seiner großen Kunft als Arzt hat er das Bertrauen sogar bei Juden verloren, was erst wiederum ein Unfall in

einem Judenhause bewies. Unfer Bg. Dr. Muller von Ma= rold weisach ift nicht nur der gesuchte Arzt in Ernerss hausen, sondern auch schon in den Börjern, die zur einstigen Bragis des Dr. Rörig gehörten.

Mit großem Tamtam zog Rörig hier in Ermershausen am 16./17. Mai einen Reichsbannertag auf. Wochen vorher fündete bie "Seimatzeitung" einen "Reichsbannertag auf. neraufmarsch" mit 6—700 Mann an. Sogar ein Sonderzug mit 1000 Mann wurde angesagt. Also großes Geschrei! Um Samstag kam die Festmusit für die Tagung: einige Pfeifer, einige Trommler und der Schlager der ganzen Feier: eine Pauke. Bon der Ankunft derselben dis in die Nacht zum Sonntag hinein fonnte man zum Entjehen des ganzen Dorses, selbst der hiessigen Moten, die Bärentreibermusit und das Indianer-"Freischent" der Höring-Vardiften hören. Eine Musik, die steinerweichend war, aber zur gangen Sache großartig gepaßt hat. Das Getoje hatte für Ermershaufen den Erfolg, bag alle Ratten auswanderten.

Bu diefer großen Rundgebung wurden die Genoffen aus Roburg, Schweinfurt, Bamberg, Bürgburg und Rürnberg zusammengezogen und zahlreich strömten bie in ben Dörfern sich vereinzelt befindlichen und berühmten roten "Genoffen" herbei, um die Rampfer des Staates für "Freiheit, Schönheit und Burde" zu begrußen und fich an ber Barentreibermusit und bem Indianer-"Frei-Geheul" zu erquiden. Ihre Gefallenenehrung im Schulhofe wurde vom Lehrer abgelehnt. Chenso wurde der Rirchenaustritts-Partei die Rranzniederlegung an der Gedenktasel in der Kitchendustettisspatiet die Ktuiglieberteging an der Gedenktasel in der Kitche vom Kitchenvorstand verboten. Darob großes, wütiges Freigeheul und Bärentreibermusit, Brandreden auf die Geselschaft der "Nazis", den "Strauchrittern". Welch edle Sorte von "Genossen" Ermershausen beglückte, läßt sich aus den Worten der Teilnehmer ersehen. Zu den Mädchen sagten sie: "Geht heim, stopst eure Strümpfe, ihr stinkt nach Kuhdreck, wasch en Aer Nater riet sagten sie im Reisein des Naters. ichen, ben ber Bater rief, fagten fie im Beifein bes Baters: "Geh hinein und I... beinen Bater am ...." Im Langennasenmachen, Zungenherausstrecken und Ausspucken hatten sie sich anscheinend chormäßig geübt. Selbst ihre mitgebrachte holbe Weiblichkeit, gegen die unsere Landfrauen und Rädchen in Sitte und Anstand, ohne die anderen Eigenschaften zu erwähnen, Gold sind, beteitigte sich fleißig an diesem Sozi-sport. Am Ausmarsch mit Bärentreibermusik und Indianer-"Frei-Geheul" beteiligte sich die ganze hier zusammengezogene Hör-singgarde mit sage und schreibe 183 Reichsjämmerlingen. Aus den geführten Gesprächen zu schließen, war ihnen vorgemacht worden, bei Bauern ins Quartier zu kommen und umsonst gut verpslegt zu werden. Jedoch die Bauern hielten sich diese seinen Herrn, die des Bauern "Eigentum als Diebstahl" betrachten, vom Hasse legten die Judenknechten, vom Hasse verpslegten zu der verpseigenen 15 ich ein sehr provozierendes Berhalten an den Tag. Einem 15 jäh-rigen Gardisten nahm der Gendarm das Messer ab.

Der Erfolg diefes roten Tages läßt fich am besten aus ben Worten eines Teilnehmers erfennen: "Es ist ein Fehler, eine solche Sache in einem Dorfe aufzuziehen, ba erlebt man immer ein Fiasto."

Jawohl, Dr. Nörig, für die rote Judensache war es ein Fiasto, wenn auch ein Schlußball mit Indianertanz bei Besteiligung aller Juden und deren Knechte und Mägde (die nach der roten Früchtchen Anchauung nach Knechter riechen), dem gangen Bauber einen gewinnenden Anftrich geben follte.

Wir Nationalfozialisten buchen in Ermershausen den Erfolg. Der Reichsbannertag hat den meiften Ermershaufern die Augen geöffnet. H. W.



# Gillnutury auf dem Gnffnlbnury

# om 28. Jüni 1931

Aufmarsch der

hitlerjugend, der Sturmabteilungen und der Schutzstaffeln

Jüliüb Nanisfau und
Poinz OlüyüH Wilfalm von Preußen werden sprechen

# Oldolf Gillna

hat sein Erscheinen zugesagt

Parteigenossen, Nationalsozialisten, Deutsche aller Berufe, rüstet Euch für diesen Tag!

# Die Gottvergessenen

# Die Frauen Rleingewerbetreibender kaufen im jüdischen Warenhaus

Der fleine deutsche Geschäftsmann fampft um fein Leben. Der Jude fist ihm als Blutfauger auf dem Raden und droht ihn zu Tode zu reiten. In folder Todesnot greift man zu jedem Salme, den die Strömung einem noch entgegentreibt. Durch eine Reichsreflamewoche mit dem Mahnruf: "Unterstütt das Rleinge= werbe!" fucht man die mach zu bringen, die noch ein Mitgefühl im Leibe tragen. Wer fein Bolf lieb hat und wer haben will, daß es wieder gefund und gludlich werde, bort die Silferufe des Ertrintenden und handelt darnach. Er meidet das Warenhaus und den Ronfum und haßt die Frechheit und den Maffen= ichund der Ginheitspreispalafte. Ber noch Gefühl im Leibe hat und sich noch zum anständig geblic= benen Teil des deutschen Bolles zu rechnen vermag, fauft nicht beim Suben!

Die unabläffige Aufflärungsarbeit der Rational= fogialiften hat dazu geführt, daß es heute für Tausende und Abertausende ein Gebot ihrer deutschen Ge= finnung ift, den fleinen deutschen Geschäftsmann am Leben zu erhalten. Es ift ihnen eine Gelbitverftandlichfeit geworden, das judifche Raufhaus nicht mehr zu be=

treten.

Man follte nun glauben, daß der fanatische Judenhaushaffer gerade jener fleine Geschäftsmann fein wurde. der mit den GDG=Rufen der "Reichshandwerts-

woche" seinen Untergang noch zu verhindern oder hin= auszuschien fich bemuht. Weit gefehlt! Gerade in diesem mit dem Tode ringenden Kleingewerbe gibt es Leute, die fich darüber aufregen, daß es ihnen schlecht und den "Großen" gut geht, fich aber nicht schämen, felbst (!) beim Juden einzufaufen. Gie ichamen fich nicht, an der Ladenture ihres eigenen Bunftge= noffen vorbei und ins Judenhaus zu gehen. hier find es insbesondere die Frauen folder Rleinge= werbetreibender, die sich (oft ohne Wissen des Mannes!) in folder Gefinnungslosigfeit betätigen. Wie manche deutiche Rlein-Laden-Inhaberin, wie manche Schneider= und Schreinermeifters-Battin ufw. fann man faft allwöchentlich in Nürnberger Warenhäusern ihre Ginfaufe beforgen feben. Es find Falle befannt gewor= den, wo die Frauen Rleingewerbetreiben= der felbst Lebensmittel (!) im Barenhaufe fauften. Solche gottvergessenen Areaturen scheinen gar nicht zu fühlen, daß ihre Sandlungsweife eine Schande bedeutet. Sie verdienen es nicht, daß man sich um die Erhaltung ihrer Eriftenzmöglichkeit auch nur einen Augen= blid abtut. Der Rampfruf des Rationalsozialis= mus: "Rettet das dentiche Aleingewerbe vor dem Untergange" gilt nicht jenen Gottvergeffenen, er gilt dem Kleingewerbe als foldem und damit dem todfrant gewordenen deutschen Bolf.

# Die Firma Soldan

# Stellt einen Franzosen an und macht Reklame für die Firma Boursois, Paris

In Nürnberg am Sefnersplat Mr. 3 und in der Quitpoldftraße Rr. 14 befindet fich das Bonbon= und Parfumeriegeschäft Dr. C. Coldan. Es ift befannt durch den Bertrieb jener "Gufalpptus"= und "Sport"= Drops, über deren Gute man verschiedener Meinung sein fann. Diefe Firma Soldan ift, soweit wir unterrichtet find, nicht in judischen Sanden. Umsomehr muß der Deutsche fich abgestoßen und angeefelt fühlen von dem, was fie fich vor furzem leiftete. Es ist bei deutschen Geschäften bisher Brauch gewesen, daß fie dem Auslande gegenüber, besonders dem, das uns feindlich gefinnt ift, den Charafter bewahrten. Seindlich gefinnt ift uns Deutschen das frangösische Bolt. Frantreich haßt Deutschland und will feine Bernichtung. Es besichimpft und verhöhnt die Deutschen und nennt sie "Boches" (Schweine). Daß folden haßerfüllten Gegnern der Deutsche ebenfalls als Feind gegenübersteht, ist ein Gebot der Natürlichfeit und des Anstandes. Insbesondere verlangt es der deutsche Stolz und das deutsche Selbst= bewußtsein, daß der Deutsche nicht französischen Firlefanz nachäfft und fich damit aller Belt gegenüber der Ber achtung preisgibt.

Solch ein Auftandsgefühl scheint die Firma Dr. C. Soldan, Rurnberg, Sefnersplat nicht zu befigen. Rationalftolz und nationale Ehre find ihr allem Unichein nach fremde Begriffe. Gie brachte es fertig, vor furgem Reflamehefte zu verschiden, die den Aufdrud hatten "Bourjois Paris". Auf einer beigelegten Rarte wird dann noch mitgeteilt, daß die Firma sich einen Franzofen habe fommen laffen. Der hat die Aufgabe, die Damen in den Fragen der "Gesichtsverschönerung" gu unterweisen. Er ift Spezialist der Firma Bourjois

Varis.

So etwas bringt die Firma Soldan fertig. Bringt es fertig in einer Zeit, in der frangöfische Firmen die

Angebote deutscher Geschäftshäuser ungeöffnet wieder zu= rudiciden mit dem Bermert: "Angebote von den Bodes werden nicht geöffnet!"

Wäre die Firma Soldan französisch und würde sie sich erlauben, in Frankreich eine solche charakter= und

# Aulius Streicher fpricht am Montag, den 8. Juni in der Orangerie in Ansbach in einer Mitgliederversammlung.

Beginn 8 Uhr abends. Reiner darf fehlen! Wichtige Angelegenheit! Zuverläffige Gäfte können eingeführt werden. Die Ortsgruppenleitung: 28. Grimm

würdelose Reflame zu treiben, ihr würde das französische Bolf fehr bald die notwendige Lehre erteilen. Es würde ihr die Schaufenster einschlagen und den Inhaber halb zu Tode prügeln. In unferem heutigen verjudeten und geichandeten Deutschland braucht die Firma Goldan foldes nicht zu befürchten. Gie darf ihre Reflame trei= ben unter dem Schute der Polizei.

Wir wollen fie aber gut im Gedächtnis behalten. Und im tommenden nationalfozialiftifchen Deutschland wollen wir ihr für ihr Berhalten die Quittung geben.

# Geschichte unserer Zeit

Mas sonst durgted die ointerne Zeit feiner Genighete.
Was sonst ein Jahrtausend einer Nation an Not, Berzweiflung, Gntehrung und Berrat auföurdet, das hat ein grausam hartes Schicksla in knapp zehn Jahren auf unser deutsches Bolk nieders wuchten lassen. Die Katastrophen jagen sich. Niemand fragt mehr, was gestern war. Die Not Geschen ich Notweisen lässe keine Jahlenden der Funktige Rot auf. Der Einbruch der Funktige Rot katzischen heiten mürde Rudbefinnen gu. Wenn das deutsche Bolt Rudichau halten wurde auf die letten Jahre, dann ichluge es morgen das heutige Spftem in Scherben.

Gin getreues Spiegelbild deutscher Rot, bas jeden gu ernfter Befinnung zwingt, ift bas prachtige, vierbandige Gefcichtswert "Gefdichte unferer Zeit" von Dr. Karl Sigmar Baron von Galera. Der 1. Band behandelt ericopfend die Borbereitungen ber Rovemberverbrecher gur Revolution. Die Revo= Intion felbst, die Ratlofigkeit und Unfähigkeit der neuen Macht= haber, die Aufstände des Spartatusgefindels, Die Separa= tiften und die Schandrolle, die bas Bentrum Dabei fpielte, der Schandvertrag von Berfailles und bie Beimarer Berfaffung erfahren in Diefem 276 Seiten ftarten erften Bande eine umfaffende Darftellung.

Der zweite Band gibt ein einziges, erschütterndes Bilb bes politischen und wirtschaftlichen Rieber-bruches in den ersten Rachrevolutionsjahren. Die Beziehungen eines Dr. Seim und Grafen Bothmer gu den Gepa= ratiften, bas Befenntnis ber Sozialdemofraten zur Rriegs= iculd Deutschlands, die Breisgabe Oberschleftens, die völlige Entwaffnung, die brutale Durchführung der Abstimmungen über rein deutsches Grenzland sind ein niederdrückendes Kapitel beuts icher Unwurde und Schande. Die Erfolglofigteit aller Ronferen-gen und die Tätigteit der Erfullungstabinette, die eine einzige

Unfer Bolt durchlebt die dufterfte Zeit feiner Geschichte. | Rette von Unfahigkeiten ift, erfahren in dem 280 Seiten ftarten 3 fonft ein Jahrtausend einer Ration an Rot, Berzweiflung, | zweiten Band eine vernichtende Kritif. Gine gang eingehende

Im 308 Seiten gaftlenden britten Teile schreit bie beutiche Rot auf. Der Ginbruch ber Frangofen ins Ruhrgebiet, Die Bolidewiftenaufftande in Thuringen und Cachfen, Sungers revolten in den Großstädten, die Separatiftenaufftande in ben Rheinlanden, der völlige Zusammenbruch der deutschen Bahrung, die großen Korruptionsstandale laffen den völligen Zu= sammenbruch Tatfache werden.

Der 447 Seiten gahlende vierte Band würdigt bie Geschehnisse der jüngiten Jahre: die letzen Konserenzen und Eributpläne, das deutsche Parteiwesen, die Probleme der Arbeitslosigkeit und der Wohnungsnot. Wenn der Bersasser den Eintritt Deutschlands in den Bölkerbund als eine Tat bezeichnet, die Deutschland die formale Gleichberechtigung und bas Ende feiner politifchen Ifolierung brachte, wenn er die Beit bon 1923-1926 als eine Beit des Aufstieges gu neuer Beligeltung bezeichnet, fo denten wir Rationalfozialiften barüber allerdings wefentlich anders. 3m Ganzen atmet das Wert heiße Liebe zu Boll und Baterland. Ber Die politischen und wirtigiaftlichen Greignisse der letten zwölf Jahre fennen lernen will, dem wird es eine wertvolle, unentbehr= Liche Fundgrube sein. Die reichen und guten photogra-phischen Bilder, die über alle vier Bande verteilt sind, erhöhen den Bert des Wertes. Es ist erschienen im Verlag Shluter, Leipzig. Alle vier Bande toften fünfund= zwanzig Mart. Für diefes prächtige und umfaffende Bert ein billiger Raufpreis.

# Die Woche

# 2Bir stürmen vorwärts

Dichag: Bei ben Landwirtschaftstammermahlen in ber Umtshauptmannichaft Dichat erhielten Die Rationalfos zialiften brei Biertel aller von den Bauern abgeges benen Stimmen.

Dresben: Dehr als 2000 deutsche Bollsgenoffen jubeln in einer Riefenversammlung bem Freiheitstämpfer Dr. Frid gu.

Blauen: 2500 Deutsche spenden in einer machtvollen Rundgebung dem nationalfogialiftifchen Reichstagsabgeordneten Bans So em m riefigen Beifall.

Deffau: Dr. Frid und Thuringens Gauführer Bg. Saudel fprechen in überfüllter Maffenversammlung bor mehr als 2500 beutschen Boltsgenoffen.

## Wie sie uns hassen

Sagen (Beftfalen): Bei einem Umgug ber Rational-fogialiften murben in ber Mittelftrage bie Sitlerleute von Rommuniften überfallen. Die Rommuniften feuerten zwölf Schuffe in den Zug. Pg. Emil Bagener wurde tödlich getroffen. Behn unbeteiligte Berfonen wurden durch Bauch= und Ropfs fcuffe verlett.

Infel Jehmann: Bei einem SM.-Treffen murben vier SM.-Leute von rotem Berbrechergefindel niedergeftochen.

München: Su.=Mann Schloffer Michael Sofmann wurde auf offener Strafe niedergeschlagen. Er erlitt lebens-gefährlige Berletungen.

Rarleruhe: Bei einer Propagandafahrt ber nationals fogialiftifden Motorrabstaffel wurde ber 26 jahrige Buchbruder Billet von tommunistischen Mördern vom Motorrad gezerrt und bann tot geprügelt.

Berlin: Dem 31 jährigen GA.=Mann Friedrich &. wurde von Rommuniften die Rehle durchichnitten.

Berlin: Rommuniften prügetten einen 17 jahrigen Sitler= jungen tot. Als die Täter von der Polizei dem Toten gegenübergestellt wurden, spieen sie ihm ins Beficht.

Ronigsberg: Der SA.-Mann Frig Efchierfe murbe in feiner eigenen Bohnung von tommuniftifden Meuchelmordern überfallen und bestialisch abgeschlachtet.

Ronigsberg: Bei ber Beerdigung des ermordeten Bg. Tidierse fam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Als ber nationalsozialiftische Reichstagsabgeordnete Krause be-ruhigend eingreifen wollte, wurde er durch einen Seitengewehr= ftich ichwer verlett.

Frantfurt a. M.: Der Frantsurter Bolizeipräsident Steinberg hat zum zweiten Male in diesem Monat unsere Riesenfundgebung in der 25 000 Menschen fassenden Festhalle verboten. Als Redner waren vorgesehen: Reichstagsabgeordneter Triebel, General Ligmann und Prinz August Bils helm von Preußen.

# Was der Jude nicht leiden kann

Lieber Stürmer!

Rurglich besuchte ich ein Kino. Der Zufatl wollte es, daß ich neben zwei Jordan-Indianer zu sitzen fam. Es war ein Jude und eine Jüdin. Sie hatten eine Ausdünstung wie eine Rilpferdsleiche. Die "Emelka-Wochenschau" zeigte als Schlußbild unsere blanen Jungens in Swinemunde. Man sah die Schiffe von einer Aussandssahrt nach Hause tommen und in den Hafen einlaufen. Auf einem der Kreuzer hatten die Kriegsschiffsjungen Paradeaufstellung genommen, die Marineflagge war hochgezogen und die Matrosenkapelle spielte die Nationalhymne "Deutschland, Deutschland über alles!" Der Jude wurde unruhig, wie es jener vom Teufel beseffene Müllerbursche von Wembing geworden war, als man ihn mit ge-weihtem Basser bespriste. "Berstehste, was de mache", sagte er zu seiner Sara, "is alles Duatsch, is alles Humbug, sowas brauche mer gar nich in Daitschland!"

# Deutscher Zag in Sichstätt am 6. und 7. Juni 1931

Samstag, den 6. Juni 1931, abends 8 Uhr im Saale "Schießftätte", Gichftätt:

# Militärkonzert

der Rurnberger SS.=Rapelle unter Leitung von Rapellmeifter Bg. Schred, Nürnberg.

Sonntag, ben 7. Juni 1931, vormittags 11 Uhr

# Standkonzert

ber SS.=Rapelle auf bem Marttplat.

Nachmittags 1/22 Uhr:

# Propagandamarich

der gesamten Su. und SS. unter Beteiligung der Musitfapelle und des Spielmannszuges "Franken" durch die Stadt. Ansichließend Aufmarich auf dem Marktplat zur

# öffentlichen Aundgebung

Redner Bg. Rarl Sol3, Rurnberg. Sierauf Abmarich gur

# Massenversammlung

im Saalbau "Schiefftätte", Gichftatt. Es fpricht

# Aulius Streicher

über "Dem Rationalfozialismus gehört die Zus tunft!"

Deutsche Bollsgenoffen! Bauern aus dem Altmuhltal! Benn in Guren Abern noch Soldatenblut fliegt, wenn 3hr noch Mart in den Anochen und noch den Glauben an Deutschlands Bufunft im Bergen habt, dann

tommt in Maffen

zu Diefem Deutschen Tag.

# Unser Vormarsch in den Gebieten Greding und Sichstätt

In den Bezirksämtern Gidhftätt und Hilpolistein wird schon seit langer Zeit zwischen Nationalsozialismus und "Bayerischer Volkspartei" ein Kampf geführt, der in ben letten Monaten immer erbittertere Formen angenommen hat. Die "Bagerische Bolkspartei" bringt dabei eine Gehäffigkeit und eine Hinterhältigkeit auf, die allen driftlichen Grundsätzen Sohn spricht und die nur bei ihr in diesem scheußlichen Ausmaße sich zeigen kann. Umsomehr verdient Anerkennung die Tätigkeit unserer Barteigenoffen Dr. Krauß, Gichftätt und Konrad Schmidt, Greding, die, selbst gute Ratholifen, inmitten diefer Flut von Haß und Hinterlist, in unerschütterlichem Glauben die nationalsozialistische Fahne hochhalten. An ihrem Idealismus, an ihrer Unbestechlichkeit zerschellt alle Bosheit unserer Gegner.

Gerade in dieses Gebiet hinein tragen die Nationalsozialisten immer wieder ihre Fahnen. Am Samstag und Sonntag, den 30. und 31. Mai führten fie mehr benn dreißig Versammlungen durch. Es waren babei dieselben Beobachtungen zu machen, wie vor furzem im Hilpolisteiner und Weißenburger Gebiet. Man versuchte vielfach den Nationalsozialisten die Lokale abzutreiben. Wo das nicht ging, hielten die Bayerischen Bolksparteiler die Dorfbewohner ab, die Bersammlungen zu besuchen. Dabei ist in den meisten Fällen der Pfarrer der treibende Reil. So hat beispielsweise in Och fen feld der Pfarrer in der Kirche von der Kanzel heruntergepredigt: "Seute kommt ein nationalsozialistischer Lügner zu Guch. Weht nicht hinein in feine Ber= fammlungen und lagt Euch nicht anlügen! Er hat damit in gröblichster Weise gegen das achte Bebot und gegen die chriftlichen Lehren verstoßen. Richt anders benahm sich der katholische Geistliche Summel in Egweil. Diefer besuchte mit einem gangen Stabe banerischer Volksparteiler die nationalsozialistische Versamm= lung. Seine politische Weisheit scheint er aus dem "Alarm", einem Berliner Judenblatt, zu schöpfen. Er schimpfte auf ben "Stürmer" und tischte die haarsträubenoften Lugen gegen den Nationalsozialismus auf. Unfer sächsischer Gauführer Mutschmann, meinte er, sei ein Rapitalist und ein Jude. Und im gleichen Atemzug bezeichnete er die Nationalsozialisten als Feinde des Eigentums. "Wo sie sind, da geht die "Baperische Bolks-partei" zurück", dies war seine politische Teststellung, barum muffe ber Nationalsozialismus befämpft werden.

Wemdingereien

Der Bürgermeifter und der Wallfahrtsmesner

In Wembing im Ries ergählt man fich folgende Geichichte: Mis ber ftabtische Wachtmeister Joseph Mainnger sein

zweites Kind auf dem Bürgermeisterzimmer anmeldete, sagte der Hurgermeister: "So, schon wieder ein Schaben (!) für die Stadt!" Der Herr Bürgermeister wollte

bamit jedenfalls fagen, daß burch die Weburt bes Rindes dem

Stadtsäckel die Aufgabe erwachse, Kinderzullage zu zahlen. Dieser famose Bürgermeister ist Mitglied der sogenannten "Bayerischen Bolkspartei", die von sich behauptet, daß sie die Juteresssen der Kirche vertrete und die Religion beschütze. Da muß

man sich nun boch fragen, ob es den "chriftlich"-katholischen Interessen entspricht, daß der katholische Bürgermeister Kinder-

zuwachs als "Schaben" bezeichnet. Der Berr Bachtmeifter wird

gut tun, wenn er fünftighin den Burgermeifter von Wembing

jeweils zwor fragt, ob ihm ber Storch noch ein Kindlein in die Wiege legen barf. In Wembing gibt es Leute die nicht ber Meinung sind, daß die 340000 Mark Schulben ber "schwarz" regierten Stadt dem zweiten Kinde des Herrn

Bachtmeisters zugeschrieben werden können. Der herr Wallsahrtsmesner von Bembing, ber sid) auch

als "Berichterstatter" ber "Neuen Augsburger" "berühmt" zu machen weiß, fommt eines Abends zu einer Frau Franziska

Gruber und fagt, er fomme im Auftrage bes Sochwürdigen

Herrn Prajes von Gichstätt und er muffe nachfragen, was ber

Grubers Nachbarkinder machen. Was diese reden und ob sie ... gehen usw. Es gibt Leute im Wemding des Hoch-würdigen Herrn **Sales**, die es für gut halten, wenn man dem Herrn Wallsamesner schon bald die Stelle eines Gendarmen

Der Haussersude

juden zu mir. Der eine suchte mir unter dem üblichen Wortschwall Bajcheftucte aufzudrängen. Ich taufe natürlich bei Juden

nichts und überlegte mir, wie ich den Menschen losbekommen könnte. Ich erklärte ihm, ich sei Nationalsozialistin und frug ihn, ob er ebenfalls der Partei angehöre. Benn dies so sei, dann

tönne er bei mir ein gutes Geschäft machen. Er müsse mir jedoch das Mitgliedsbuch vorzeigen. An dem Funkeln seiner

Augen erfannte ich, daß ich ins Schwarze getroffen hatte. "Ja, glauben Sie benn, bag ber hitler Ihnen hilft?"

frug er giftig. "Jawohl, das glaube ich felsen fest", war meine Antwort. Da drehte er sich kurz und wortlos um und ging seinem Rassegerossen nach ins Anto. Ich hörte noch, wie er sagte: "Richts zu machen! Die versstuchten Hitchen Hiter! Sogar dis ins hinterste Nest ist dieses Gift schon gedrungen!" Der Motor lief an und ich konnte nur noch das Wort "Bande" verstehen. War ihm icheinhar etwas Schreckliches das ihm ein Ros" vielts

ihm scheinbar etwas Schredliches, daß ihm ein "Goi" nichts

In der vergangenen Boche famen im Anto zwei Hausier

Lieber Stürmer!

Trop dieses unerhörten Terrors, trop dieses schamlosen Lügenfeldzuges aber geht es doch mächtig vorwärts. Die Berfammlungen wiesen einen guten Besuch auf und es zeigte sich, daß fast in jedem Dorfe ein Häuflein unentwegter und mutiger hitlerleute steht. Alle Bersamm= lungen endeten mit großer Begeisterung und viele neue Befenner wurden gewonnen. Besonders ist es die Jugend, die zu unseren Jahnen geht. Sie hat vielfach gegen die eigenen Eltern schwere Rämpfe auszusechten. Es gibt Dörfer, in denen die Eltern in ihrem Bolfsparteihaß den Söhnen drohen, sie aus dem Baterhause zu verstoßen, wenn sie das Braunhemd nicht ausziehen.

So geht es in unserem Kampfe ähnlich wie in dem vor zweitausend Jahren, bei welchem Christus sprach: "Ich bin nicht gekommen den Frieden zu bringen, fondern das Schwert. Der Sohn wird wider den Bater, der Bruder wider die Schwester sein". Wo die nationalsozialistische Idee auftritt und die Bergen der Deutschen gewinnt, ba gibt es Rampf. Rampf gegen altes Unechte, gegen alles Faule und Morsche. Beil diese Idee aber für die Bahrheit ist, weil sie das Edle und Gute predigt, darum wird fie trot allen Haffes und aller Riedertracht am Ende den Sieg erringen.

# Ein jüdischer Schweinigel Der Hausierer Abler attakiert eine Witwe

Im Maingebiet treibt sich seit einiger Zeit ein judischer Saufierer namens Adler herum. Kurglich tam er auch nach Mainftodheim. Rachdem er einer Witme feine Waren feilgeboten hatte, schweiften seine lüsternen Blide in das fauber zurecht gemachte angrenzende Schlafzimmer. Mit dem Ausdruck der Bewunderung zog er die in den beften Jahren ftehende Frau in das Schlafzimmer und nahm hier die Entblößung feines .... vor. Die Witme, erschreckt ob dieser unerhörten Frechheit, eilte sofort auf Die Straße und ichlug Alarm. Im Ru war eine größere Menge von Ortseinwohnern zur Stelle, die ihrer Ent= rüftung laut Ausdruck gaben. Leider waren feine Ra= tionalsozialisten zugegen, denn diese hätten dem geilen Galizier (er zählt 60 Jahre!) einen entsprechenden Denfzettel verabfolgt.

# Schukstaffel Werbeabend

Benn Platate gu einer Berfammlung auffordern, bann hält den Nationalfozialisten auch eine tropische Gluthise nicht vom Besuche ab. So fah denn der Werbeabend der Rürnberger Schutztel am Freitag ein volles Kolof-Sige tat der Stimmung und Begeifterung feinen Abbruch. Die Ueberraschung des Abends mar die neue S S .= Rapelle. Gie besteht seit acht Wochen. Die Exaftheit, Die Bucht und ber Schwung, mit der fie die alten, beutschen Militarmariche fpielte, ließ alle Bergen höher ichlagen. Das gleiche Lob gilt bem ucuen So. = Spielmannszug. Bas hier ber verdiente Musitmeister Pg. Julius Schreck in wenigen Bochen fcuf, nötigt jedem ehrliche Bewunderung und hochs

Gine besondere Bedeutung erhielt der Abend durch die An= wesenheit des Stabschefs der gesamten SH. und SS. Deutschlands, Oberftleutnant Rohm. Er wurde von der Berfammlung begeiftert empfangen.

Der Reichsführer ber Schutitaffeln, Bg. Simmler, gibt einen furgen, geschichtlichen Rudblid über die Entstehung ber Sie wurde aufgebaut auf dem Pringip des nor= Dijden Blutes. Un ben GG.=Mann werden, was Dis= Biplin, Erene, Samerabichaft und Unterordenung anbelangt, die dentbar höchiten Anforderungen gestellt. Ber von fich glaubt, diefen Bedingungen entsprechen gu fonnen, ber trete ein in Die Reihen der GG. Der Rationalfozialismus, bie GM. und GG. wird enticheiben, ob über Deutschland bie Cowjetfahne weben fann. Berliert bas Satenfreuz Diefe lette Schlacht, dann ift Bolt und Seimat verloren.

Dberftleutnant Rohm ftellt in ichlichten Borten bie Man= nestugenden heraus, die im alten, deutschen Scere eine Bflege= stätte hatten. Rameradichaft, Unterordnung und Treue. Gie murden als heiliges Erbgut übernommen von ben braunen Regimentern Adolf Sitlers. Die nationalfozias

# **Bersammlungsanzeiger**

Samstag, ben 6. Juni 1931:

Ansbach: Pg. Holz. Fladungen: Pg. Beneich (nachm. 3 Uhr) Stadeln bei Fürth: Pg. Donath, Erlangen. Regelsembach: Pg. Jafob.

Sonntag, den 7. Juni 1931

Neuftadt a. d. Saale: Pg. Benesch (nachm .3 Uhr) Oberasbach (Mfr.): Pg. Hering Rentweinsdorf (Ufr.): Pg. Benesch.

Mittwoch, ben 10. Juni 1931

Erlangen: Bg. Streicher. Rurnberg: Bg. Goering.

abkaufte. Abends berichtete ich den Borfall meinen Parteigenoffen und Du fannst Dir denken, lieber Stürmer, wie wir uns alle steuten, daß das Gift Deiner Austlärung schon bis zu uns gedrungen ist und so gründlich gewirkt hat. Wir freuen uns jede Woche, wenn der "Stürmer" kommt. Seine herzhafte Sprache seine treffenden Bilber bringen Klarheit auch in bas Denten des einfachsten Menschen. Rampfheil!

Frau B. M., Lindenhof (Rheinpfalg)

Cichftatt: Deffentliche Rundgebung

# Settionssprechabende der Ortsgruppe Kürth

Montag, den 8. Juni 1931: Settion Oft: Theater-Restaurant, Königstraße 111. Dienstag, den 9. Juni 1931:

Settion Altftadt: Amtebrauftubl, Guftavitrage 65.

Bg. Sang, Nürnberg. Donnerstag, 11. Juni 1931: Sektion Sub: Restauration zum hirschen, Schreiberstr. 1.

liftische Bewegung will bas deutsche Bolt stolzeren und freieren Tagen entgegenführen. Heute gesteht der innere und außere Feind bereits ein, daß der Nationalfwzialismus unmittelbar vor der Machtergreifung steht.

Darum ergeht über die deutsche Freiheitsbewegung eine Blut von Lugen, Beschimpfungen und Gemeinheiten. Daß fie uns haffen, ift der befte Beweis bafur, daß wir auf dem rechten Bege find. Sie mögen den Rationalfozialismus haffen, wenn fie ihn nur fürchten. Dberftleutnant Rohm forbert jeden anftandigen Deutschen auf, fich eingu= reihen in die braunen Rolonnen der SM. und SS. Bas das beutsche Feldheer nicht vollenden fonnte, weil Berrater ihm die Baffen aus der Sand ichlugen, das wird und will der Nationals fozialismus vollenden. Gin Bolf wieder emporzuführen zu Freiheit und Ehre, bagu gehören Aerle, bie bas Lette hers geben. Daß bie Su. und SS. bagu gewillt ift, bas beweifen die Blutopfer und die Toten aus ihren Reihen.

Disziplin und Ramerabichaft und die Treue gu ben Sahnen, Standarten und Guhrern werden bem Rationalfogialismus ben Gieg bringen. Dachtiger Beifall dantte Oberftleutnant Rohm für feine echten Frontgeift atmenden Ausführungen.

Rachdem Julius Streicher ber GM. und GG. und gang besonders ber neuen SS.-Rapelle und ihrem Leiter Bg. Julius Schred Dank und Anerkennung ausgesprochen hatte, schloß bas Horft Besseltied den glänzend verlaufenen Berbeabend. F.

# Rückersdorf

Der im Dezember 1930 in Rudersdorf gegrundete Stutpuntt hat fich durch die von Bg. Bufchor regelmäßig ab-gehaltenen Sprechabende prächtig entwidelt. Es find eine Reihe entschloffener Männer aus der Gruppe herausgewachsen, welche die Gewähr dafür bieten, daß das Banner Sitlers für immer fteht. Co fonnte am Bfingftvorabend Rudersdorf als felb= ftandige Ortsgruppe in die Front der deutschen Freiheits-bewegung eingereiht werden. Die Führung hat Bg. Lach er übernommen. Bir wünfchen ihm und feinen Mittampfern Seil und Giea!

# Sartenkonzert der S. A. Kapelle

Im herrlichen Garten bes Evangelischen Bereinshaufes, Bucherftraße, hatten fich am Sonntag nachmittag die Murnberger Nationalsozialisten zum Gartenfonzert der Gel. Rapelle eingefunden. Berauftalterin war die Seftion St. Johannis. Schneibige Mariche, alte Soldaten- und Boltslieder forgten von Aufang an für eine prächtige Stimmung. Man glaubte inmitten einer einzigen, großen Familie zu sein. Die Su-Kapelle Nürnberg unter ihrem Leiter Pg. Lobenhofer erntete für ihre glänzenden Darbietungen riesigen Beisall. Die wuchtigen Märsche locten an den Gingang Des Gartens Scharen Rengieriger. Die Settion St. Johannis will im Laufe der Sommermonate noch öfters Su. Gartentonzerte veranstalten. Die Nationalsozialisten Rürns bergs werden ihr dies zu danken miffen. Gie werden in Maffen ericheinen.

## M3. und E3. achting!

Termin jur Musikinstrumenten-Versicher-ung, 3. Bier. 1984 pp. Le pfannen! Letter Termin, bis zu dem Listen und Prämien bei uns vornegen mägen, ist der 28. Juni 1931.

Bersicherungsbedingungen, Listensormulare und Zahlkarten ebtl. sosort noch bei der Hilfskasse der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, München, Briennerstraße 45, Postfad) 80, aufordern.

München, den 1. Juni 1931.

geg. Bormann.

# Bücherschau

[Eingehendere Besprechung vorbehalten]

Moeller, van den Bruck: "Das dritte Reich". Preis kart. 5.50 Mk. In Leinen geb. 6.50 Mk. Hanseatische Verlagsanstalt, Flamburg 36.
Kofler, J. A., Dr. theol.: "Katholische Kirche und Judentum". Preis 60 Pfg. Verlag Franz Eher Nachf., München 2.
Stark, Dr. Johannes, Univ.-Professor: "Nationalsozialismus und Lehrerbildung". Preis broschiert 35 Pfg. Verlag Franz Eher Nachf., München 2.
Himmaler, Heiner M. d. Br. Der Beichster 1020" (Nuise

Himmler, Heinr., M. d. R.: "Der Reichstag 1930" (Nationalsozialistische Bibliothek, Heft 25). Preis 1.— Mk. Ver-

lag Franz Eher Nachf., München 2.

Krebs, Hans, Prager Abg.: "Lerne reden!" Preis 1.60 Mk.

Verlag Theodor Herbert Fritsch jun., Leipzig C. 1, Härtelstraße 23. Lenz, Hellmuth: "Der Kampf um die gefesselte Justiz".

Preis geh. 30 Pfg., J. F. Lehmann-Verlag, München 2 SW, Paul Heysestraße 26.

Meletti, Čav. Vincenzo, deutsch von Ludwig, Hell-muth: "Die Revolution des Faschismus". Kart. 2 Mk. Verlag Franz Eher Nachf., München 2 NO.

Riemkasten, Felix: "Genossen", Roman. Broschiert 4 Mk., Leinen 6 Mk. Brunnen-Verlag Willi Bischoff, Berlin SW 68. von Oertzen, F. W.: "Das ist die Abrüstung". Kart. 5 Mk., Ganzleinen 6.50 Mk. Verlag Gerhard Stalling, Olden burg i. O.

Knorr & Hirth, G. m. b. H.: "SS-Fahrplan" Sommer 1931. Gültig vom 15. Mai bis 3. Oktober 1931. (Ueberall erhältlich!). Preis 50 Pfg

Hitler, Adolf: "Der nationale und soziale Verrat der SPD." (Nationalsozialistische Monatshefte Heft 14). 80 Pfg. Ver-

lag Franz Eher Nachf., München 2 NO.

Althaus, D. Paul: "Staatsgedanke und Reich Gottes".

Verlag Hermann Beyer & Söhne, Langensalza.

Jensen, Gregor: "C 125". In den Falten der Trikolore. (Aus den Erinnerungen eines französischen Geheimagenten). 2 Mk. Verlag "Das Schiff", Berlin SW 19.

"Verordnungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen" mit Nebengesetzen. 1.50 Mk. Thing - Verlag, Hanns Schumann, München 19.

# Herein in die Hitlerpartei!

Melde Dich an auf der Geschäftsftelle der A.S.D.A.B., Birichelgaffe 28

Staatsminister a. D. Dr. Arick. M. d. M.

> fpricht am Conntag, 7. Juni nachm. 21/2 Uhr in Sttingen

Vor und nach der Verfammlung konzertiert S.A.-Rapelle und Spielmannszug Ansbach

# Sitlerjugend Ortsgruppe Nürnberg Gub

Donnerstag, den 4. Juni, 8 Uhr abends Pflichtappell. Treffpunlt: Hauptbahnhof-Denkmal.

Samstag, den 6. Juni: Bolfsliederabend im heim. Gast-stätte "Zur Hallerhütte", Hallerhüttenstraße 20. Sonntag, den 7. Juni Scharwanderung: Bierwaldstätter-see. Antreten: 7 Uhr an der **Wa**ldesruh. (Allersbergerstraße,

Ste Markomannenstraße.) Dienstag, den 9. Juni: Generalappell in Anwesenheit des Reichsführers der Hitlerjugend Pg. Rurt Gruber. 8 Uhr abends

Donnerstag, ben 11. Juni Sportabend. Antreten: 1/28 Uhr am Beim. Sportgerate find mitzubringen.

Nürnberg Nord

Samstag, 6. Juni 1931: Sprechabend im "Goldnen Anfer", Bergstraße 8. Redner: Ganleiter **Audolf Gugel**. Auschlesend Banderung ins Landheim. Ausrüftung: Tornister, Brotbentel, Zeltbahn, Badehose.

Sonntag, 7. Juni 1931: Aufenthalt im Landheim, Sport, Geländespiel, Baden. Rudfehr 19 Uhr.

Dienstag, 9. Juni 1931: Spielleute-lebung im Anter.

# Seftionssprechabende der Ortsgruppe Nürnberg der N.S.D.A.P.

Montag, den 8. Juni 1931:

Seftion Junere Stadt: "Reichenhall", Bergftrafe 5. Seftion St. Peter: "Begengarten", Wilhelm Spathftr. 47.

Dienstag, den 9. Juni 1931: Settion Marfeld: "Margarten", Marfelbstraße 61. Settion Mögeldorf: "Gaststätte Guthmann", Schmausenbudstraße 9.

Mittwoch, den 10. Juni 1931:

Die Eprechabende fallen wegen der Goring = Berfamm= lung im Roloffeum an diefem Abend aus!!

Zamstag, den 6. Juni 1931: Seftion Reichelsdorf: Gapftatte Schiebet, Reichelsdorfer Hauptftraße. Pg. Cluc.

# Brieffasten

Ber fann Ausfunft geben über die nachstehenden Firmen und awar, ob dieselben deutsch ober jubisch sind?

Anfrage:

Sans Johannes, G. m. b. S., Frifeurartifel, Rurnberg, Rürnberger Lebensversicherungsbant, A. G., Rurnberg.

Alfred Balet, Mügenfabrif, Stuttgart-Cannftabt. Antwort:

Die Firma J. Pfrimmer & Co., Catgutfabrit, Nürnberg ist jüdisch. Sie wurde gegründet von dem deutschen Kausmann Jasob Pfrimmer und dem jüdischen Kommerzienrat Kohn, der inzwischen verstorben ist. An dessen Stelle trat sein Sohn, Dr. Walter Kohn, Prinzregentenuser 13. Weiterer Teilhaber ist der jüdische Kechtsanwalt Dr. Julius Sienauer, Prinz-regentenuser 13. Diese beiden Juden sind maßgebend. Dr. Balter Rohn für die taufmannischen Geschäfte, Dr. Sienauer der juristische Berater.

Ignat Brengel ift ein Jube.

# Beziehe den "Stürmer" durch die Post

Schriftleitung: Rürnberg-A, Maxplat 44. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz, Kürnberg und Theo Benesch, Erlangen. — Berantwortlich für den Gesamtinhalt: Theo Benesch, Erlangen, westl. Stadtmauerstraße 30½. — Berlag: Wilh. Härbel, Nürnberg-N, Meuschelftraße 70. — Drud: Fr. Monninger (Inh. W. Liebel), Rürnberg.

machen sich bekannt durch eine Anzeige im "Stürmer



hen m

<u>otalausverka</u>

Geschäfte <sup>\*</sup>

Theresienplatz 1 (Ecke Bindergasse) Tafelfeldstrasse 23

ie als Fremo

Damen-Haus- u. Wander-Kleider kleidsame Formen in Indanthrenstoffen

Kinder-Waschkleidchen bis Gr. 85

Badeanzüge u. B'wolle, Bademützen Gürtel und Schuhe, Bade-Mäntel

Schürzen-Krauß Ludwigsstr. 54

175 bis 600 ccm in allen Preislagen Reparaturwerkstätte und Ersatzteile für alle Maschinen Leunabenzin-Tankstelle

Franz Diller Pillenreuther Straße 7



# Rleiderpflege! Entglänzen

Erag= und Speckglang wird unter Garantie entfernt.

Runftstopfen, Reinigen, Reparaturen, Bügeln Abholen und Zusiellen gratis. Anzüge nach Maß, gar. für guten Sig, von 80 bis 120 RM. Auf Wunsch Teilzahlung.

Breif, Leonhardftr. 11, I. Telefon 60418

# Möbelfabrik Laug Nürnberg-W

Rothenburger Straße 45

Speisezimmer / Küchen Schlafzimmer / Herrenzimmer / Metallbetten / Federbetten Polster-Möbel

Selbsthersteller, daher billigst.

taufen Sie am billigften

Nürnbero äuß. Bucher Str. 9/11 und Winflerstraße 20

Stänbig 50 Bimm. auf Bager

# kaufen sie gut und billig bei

# Max Strauß, Nürnberg-A

Tucherstraße 20 Telefon 27614 Sämtliche Artikel für den Berge und Winter-Sport

Wo ist es schön an heißen Tagen?

Gutes Bier. Prächtiger Kaffee. Gutes Gebäck. Beste Speisen.

Erstklassige Gartenkapelie! Zu erreichen m. d. Straßenbahnlinie 3, 6 u. 13



Schuh- G. Merz

Allersberger Straße 47

Schönheit und Haltbarkeit sind die großen Vorzüge, dabei sind die Preise außerordentlich billig

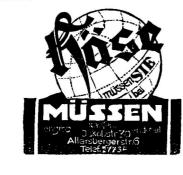

Telephon 41734 Comeniusstraße 6

liefert bei schonendster Behandlung tadellos gewaschene Damen- und Herren-Leibwäsche, sowie Haushaltungswäsche, Stärkewäsche. Gardinen und Naßwäsche

Filiale: Engelhardsgasse 12 Leiterin: Lissi Burger. Filiale Ruf Nr. 25892

# Inssboden-Lacke

offen und in Dofen unerreicht in Glang und Barte, Emaille. lacke, Delfarben, trochene Farben Moberne Schablonen

Lackfabrik Zhomas Weiß, Ziegelgasse 36



Um Sahrzehnte verjüngt burch "Hazinol" Behanble beine haare richtig, bermenbe nur bas mit Schummarte berfebene "hazimo!" Es gibt nichts befferes.

Café

Eigene Feinbäckerei

Ludwigstrasse 39

Hazinol genießt Weltruf!

Die Haare, auch Barthaare, erhalten nach und nach ihre natürliche, jugendfrische Harbe wieder. Kein Brechen und Ansfallen mehr. "Hazimel" reinigt die Roptfant von den läftigen Schubpen, fräftigt, erfrisch und ftartt die Haarenerven, berhilft zu regem Wachstum, wirkt undedingt ficher. "Hazimol" ift keine Haarfarde. Uederzeugen Sie fich, Sie werden staunen. Bon Aerzten, Krossforen, hohen Staatsbeamten usw. gedraucht und aufs beste empfohien. Massen Dands und Anerkennungsschreiben!

Preis: Stärle I à Flafche B.W. 4.80, Stärle II B.W. 5.80 burch bie

Sazinol-Fabrik M. S. Biegler, Rüenberg-S, auß. Biegelgaffe 18 (Maffeipl.)

# Gute Ware für wenig Geld!

Während des

AUSBAUES unserer Schaufenster-Passage findet der VERKAUF FÜR

# DAMENKONFEKTION

ausschließlich in der ersten Etage statt! weit unter Wert 4.50 7.50 9.50

Feine Sommerkleider Elegante Sommerkleider Feine Seidenkleider Engl. gem. Mäntel Kostüme, reine Wolle Tweed und Jersey-Kleider Staub- und Regenmäntel Strickwesten, reine Wolle Strickkleider, reine Wolle Pullover, reine Wolle Feine Blusen

weit unter Wert 12.50 16.50 19.50 weit unter Wert 9.50 14.50 19.50 weit unter Wert 9.50 14.50 19.50 Kamelhaarfarb. Flauschmäntel weit unter Wert 17.50 24.50 34.50 weit unter Wert 14.50 19.50 24.50 weit unter Wert 9.50 14.50 19.50 weit unter Wert 9.50 14.50 19.50 weit unter Wert 5.50 7.50 10.50 weit unter Wert 12.50 16.50 19.50 weit unter Wert 3.50 5.50 weit unter Wert 3.50 5.50

Diese Serien sind nicht in den Schaufenstern ausgestellt. Alles hängt auf Extraständern zum Aussuchen bereit.

# Wir bitten um zwanglose Besichtigung. MODERAUS HEEN E KAISERSTR. 9

in den Räumen der früheren Firma KAHN & SAMUEL

Hochelegante Nachmittags- und Abendkleider, elegante Früh-jahrs- und Sommermäntel, aparte Komplets, Modelikleider, feine Kostüme und Blusen, elegante Sommerkleider vielfach nur

ZUM STOFFPREIS.

Unter biefer Fibrit werden nur Stellengefude, fleine pris-date Ans und Bertäufe, Miet-selnde und bgl.veröffentlicht. Das Wort fostet 10 Pfg., in Fettbruck 15 Pfg. Unzeigen und Offerten werden vom Bertag, Kürnberg, Meuschel-firaße 70, angenommen.

3immer gesucht! Berheir. S.A. = Mann mit Frau und Rind

(einjähr. Bub) fucht ein leeres Zimmer (Roch= gelegenheit). Dietpr. etwa 20 bis 25 Mart. Angebote a. d. Berlag unter "Zimmer".

Schönen Berbienft find. bedürft. Bg. durch Bertauf eines billigen, augenfälligen nat.=fog Zimmerfcmuds. Bro= vifion am Stud 1/4 bes Raufpreifes. Ang. u. Mr. 586 a. d. Berlag.

S.A. = Mann, Feinmechaniter, fucht fofort Rebenermerb. Rau= tion fann, wenn nötig, geftellt merden. Ung. u. Nr. 587 a. d. Berlag.

Motorrabkabine gu vermieten. Stabius= ftrage 8, part.

Schones, mobl. 3immer (Stadtparinahe) an foliben Berrn fof. au vermieten. Off. unt. Nr. 583 an den Berlag.

# Unierrichl

in Violine / Laute Guitarre / Mandoline / Mandola etc.

nach leicht faßlicher Methode erteilt Musiklehrer

Pg. und S.-S.-Mann Offert. unt. "Musik"

# 5 erftklaffige Schallplatten

möchentlich nur 1 Dit. Shallplatten-Berleih-Inftitut, Abg.-A, Rarolinenftr. 22. / Sola. ger, Opern, Operetten. Bürozeit: 9-7 Uhr



Aufg. Hans-Sachsgasse Kein Laden Verkauf nur im 1. Stock



Instrumente
und Sprechapparate,
dir.v. Hersteller Aug.
Schulz, Nürnbg.-A
Unschlittplatz 13
Herst Wessel Lief zu habes!

Werbt

"Stürmer" Wilms, Ecke Siebenkees-und Bogenstraße

# Rleine Anzeigen Münchner Weißbierstüh

Heldengäßchen 6, n. Karolinenstraße Spezial-Ausschank der bestbekannten Weizen-Blere von Georg Schneider & Sohn, München. Telefon 24331. Auch freie Hauslieferung.





# Städtische Sparkasse Coburg

Filiale Nürnberg-A — Luitpoldstraße 11/13 Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

# Von altersher die beste Kapitalsanlage das Sparbuch

Keine Kapitalertragssteuer - Kein Kursverlust Beliebige Verfügungsmöglichkeit Rücklage eines jeden beliebigen Betrages Mündelsicher - Volle Garantie der Stadt Coburg

Wir vergüten z. Zt.: Auf Sparbuch für kündbare Einlagen . . 4% jährlich Festanlagen 15-30 Tage . . . . . . . 4 1/2 0/0 31-60 ,, . . . . .  $5^{1/20/0}$ 61 Tage und länger . . .  $6^{1}/_{4}^{0}/_{0}$ 

größere Beträge nach Vereinbarung Die jeweils geltenden Zinssätze werden satzungsgemäß an den Schaltern durch Aushang bekanntgegeben

Schalterstunden: vormittags 8.00-12.30 Uhr nachmittags 2.30- 5.30 Uhr

# Sommer-Kleiduna für den fierrn



Sommerhosen Lüster = Jaken

Sommer . Anzüge für Sport

6.50 8.50 12.- 16.-

und Straße 19.50, 26.- 28.- 32.- 36-. u. höher

Boxen u. Janker für Kinder 1.50 2.20 3.60 4.50

Boxen 3.80 6.50 8.50

Lederholen 22.-Echt hirschleder 26.- 29.- 32.- 36.-

Janker 6.- 9.50 14.- 16.-

Trenchcoat für Sommer, Slipon-Mäntel 16.- 19.50 22.- 26.- 32.-

Nürnberg-0 Allersberger Straße Straße 53

Berren:, Knaben: und Sportbekleidung Amtliche Bertauftsftelle für S.M. und S.S. Rleibung

# Hans Leuchner, Nürnberg-A Glasermeister

Kunsthandlung / Einrahmungswerkstätte u. Glaserei

> Spitalgasse 5 und 10 Fernruf Nr. 25366/40646.

# Sute Berdienstmöglichkeit

finden tüchtige Berbefrafte für bie Monatsschrift

"Das neue Deutschland"

Begirk Rürnberg, Bürth, Erlangen Raberes: Berlag Stürmer

Treffpunkt aller National-sozialisten ist die

Hakenkreuzklause

Tetzelgasse 7

Willstraße 4

Lebensmittel und Delikatessen

Ia Qualität / enorm billig

Beispiel:  $\frac{1}{6}$  Thür. Cervelat 35 Pf. Leberwurst 20 Pf. Lt. Dose Rollmops oder Bismarckhering 81 Pf.

Kolonialwaren, Allgäner Käse, Weine,

Spirituosen und Tabakwaren

alles frei Haus lieferbar

# Damenhüte

Stets das Neueste und Schönste, was die Mode bringt, selbst in den größten Kopfweiten, finden Sie in der 1904 gegründeten Firma

Ant. Struha nur Weinmarkt 16 woselbst auch Herren- u. Damen-hüte aller Art gereinigt, gefärbt

falloniert u.umgearbeitet werden. — Greßes Lager in Trauerhüten und Schleiern

Schlafzimmer — Herrenzimmer Küchen, Einzel- oder Polstermöbel

am besten nur bei Möbel - Wüst Heugasse 9-12

der Frühjahrs-Saison sind eingetroffen

und halte mich bestens empfohlen
Franz Becking Schneider-Fürth Marienmeister Fürth str. 25

Reitstiefel liefert nach Maß unter Garantie tadelloser Pal-form und Qualität von 30 Mk. an. Lieferung auch auswärts. Preisliste einholen.

Pg. Adolf Gögel, Peter-Vischer-Straße 19

Rathausgasse 5

Aus Wohnungsnot und Zinsknechtschaft befreit hat der



Seit seiner Gründung im Jahre 1926 bereits über 2000 Mitglieder. 25 Millionen Reserven und Zweckvermögen gewähren unbedingte Sicherheit der Sparguthaben. Prospekte und Auskunft durch Bezirksvertretung Nürnberg-Ost, Heideloffstraße 23 – Sprechstunden Montags 2-7 Uhr.

# **Small platten** verben gegen gleichwertige

umgetauscht! Shallplatten-Umtaufc

Mürnberg-A jest: Färberftraße 14

Horft - Weffel - Lieb gu haben

# Zur Steinbühler Kirchweih!

Samstag, Sonntag, Montag und Mittwoch Ronzert in ber Gaftft. Poftillon, Körnerftr. 100

ift geforgt. Mile Rarteigen-ffen und Freunde 377

Nürnberg-W / Adam-Klein-Straße 13 Das Haus der Qualitäts-Schuhwaren

Spezialität: Orthopädische Schuhe Größte Auswahl Eigene Reparatur-Werkstätte Billigste Preise

Gastwirt: Gg. Späth

Halt! Unsere Preise sind der heutigen Notzeit angepaßt

Elektrische Licht- und Kraftanlagen Bade- und Klosettanlagen Beleuchtungskörper f. Gas u. Elektrisch Elektrische Helz- und Haushaltgeräte Rundfunkgeräte und Zubehör Gasherde und Gashelzöfen Elgene Werkstätten für Reparaturen Verlangen Sie unverbindl. Kostenvoranschlag von

Friedrich Schmoll

Nürnberg / Eberhardshofstraße i b Telephon-Ruf Nr. 61786

# Eckelt & Beck

am weißen Turm empfehlen

Kleiderstoffe aller Art, Baumwollwaren Bett- und Tischwäsche, Leibwäsche. --Spez.: Maßanfertigung von Herrenwäsche. Schurzen, Gardinen, Tischdecken etc.

Große Auswahl Billige Preise

Gasisialle "Leisilein" Karl-Nächste Nähe der Sebalduskirche und Marktplatz

Anerkannt gute bürgerliche Küche ff. Grüner Bier Inhaber: Konrad Sperber.

# Haarschneiden und Rasieren sa.-Mann Gg. Schmitt / Friseur

hintere Beckschlagergasse 18 Preis-Ermäßigung

deutsche Wertarbeit, bester Ersatz für Maßarbeit

Schuhhaus zum, Hans Sachs"

Privat-Auto Vermietung Telefon 61 498

- 16.50, 18.50 Rauft nur in beutschen Geschäften

Gaststätte zur Alpenhütte Fürther Straße 29

Inhaber: Jakob Link
Spezialität: Gebackene-blauges. Karpfen sowie
Mainfische. Zu jeder Tageszeit kalte und
warme Spelsen. Bestgepflegtes Bier aus
der Schmidtschen Brauerei Hilpoltstein Ofr.
Prima Schoppenweine. — Telephon 61 498

# Konfitüren-Lang Tetzel-gasse 29

Ia. Schokolade, ff. Pralinen in Packungen und offen Raffee - Tee - Rakao

Brechung der Zinsknechtschaft.

# Zinsloses Kapital für Hausbau, Haustauf, Hypothet-Ablösung gewährt bie

Rarnberger Baufpar - G. m. b. S., Rarnberg

Rürnberg-A, Baufparhaus Jatobitrafe 48 - Deutsches Unternehmen .

Berlangen Sie toftenlos Profpett M. Rudporto beilegen

Bitte ausschneiben! 23 An den Berlag "Der Stürmer", Rürnberg.N, Meufchelftr. 70 Ich muniche toftenlos und portofrei verschiedene Brobenummern unter Rreugband zugefandt.

Werbt neue Bezieher! Bestellichein. Unterzeichneter bestellt bas Rürnberger Wochenblatt

"Der Stürmer, Berausgeber Julius Streicher "Der Stürmer, Bezugspreis monatl. 90 Rfg. zuzügl. 6 Rfg. Roftbeftellgelb Straße :\_

(Richt an ben Berlag einsenden, sondern deutlich ausfüllen und dem Briefträger mitgeben oder unfrantiert in den nächsten Brieffasten werfen oder beim Bostamt felbst bestellen).

Beftellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Boftamt ober Briefträger. Rach dem 24. jeden Monats werben für ben fommenden Monat vom Boftamt 20. Bfg. Rachbehandlungsgebühr erhoben. (Zeitungspreislifte "Stürmer, Der").

Diefer Schein berechtigt nur mit eigenhändiger Unterschrift gum Bezug.